

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



# HARVARD COLLEGE LIBRARY



THE BEQUEST OF

EVERT JANSEN WENDELL CLASS OF 1882

OF NEW YORK

1918



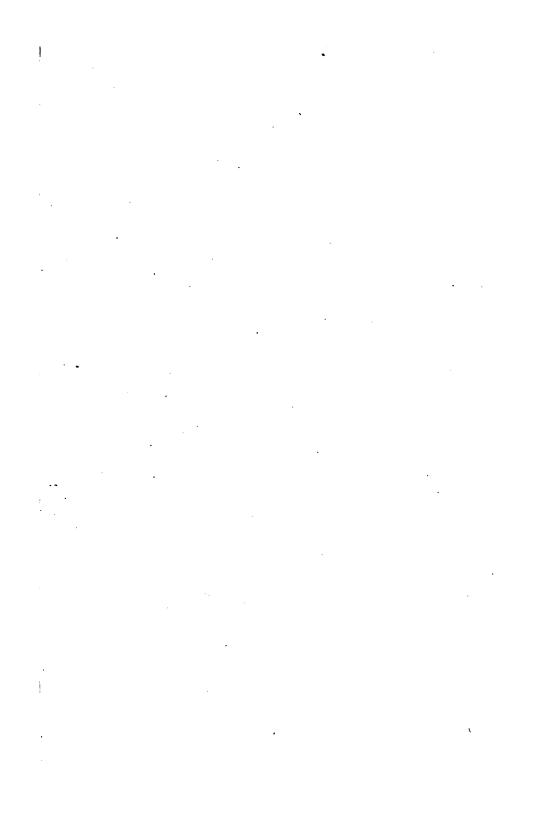

.



369.

Lou Andreas Salome Henrik Ibsens Frauen Gestalten





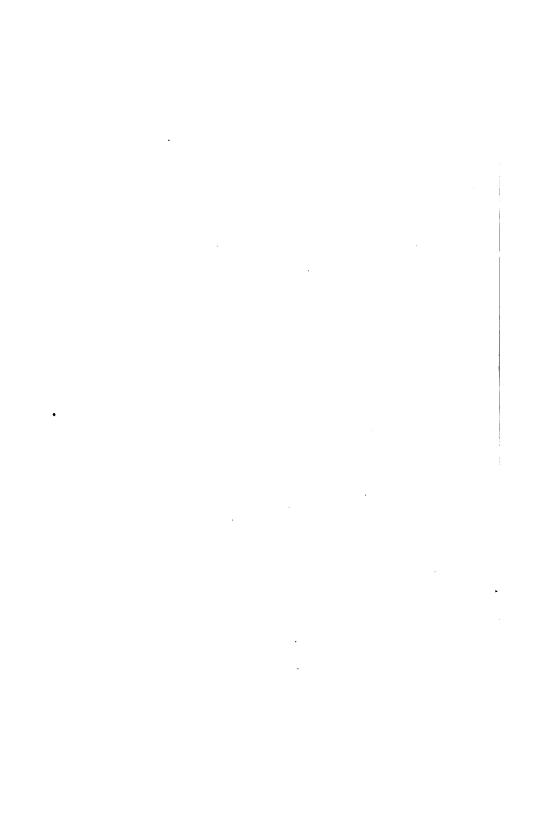

J 6 7.

## Lou Andreas. Salomé

0

# Henrik Ihsens Frauen-Gestalten

Nach seinen sechs Familiendramen Ein Puppenheim/Gespenster/Die Wildente/Rosmersholm/Die Frau vom Meere/Dedda Gabler

3weite Auflage

Verlegt bei Eugen Dieberichs Jena und Leipzig 1906 FIG. M.
TH. DIVIDED OF
EVERY J. J. TR. STOELL
1918

Scan 7684. 16.2

Bon diesem Buche wurden dreisig Exemplare, jum Preise von fünfzehn Mark für jedes Exems plar, auf echtem Buttenpapier hergestellt, in Gangs leder gebunden und handschriftlich numeriert.

36,10



## Meinem Mann gewidmet



### THE PROPERTY OF THE PROPERTY O

Ronful Berned: "— Auch das hab' ich in diesen Tagen gelernt: die Frauen sind die Stüten der Gesellschaft." Lona Heffel: "Da hast du eine schwächliche Weisheit gelernt, Schwager. Nein, . . . Freiheit und Wahrheit — das sind die Stüten der Gesellschaft." (Henrif Ihsen: "Die Stüten der Gesellschaft."



### Ein Marchen zur Ginleitung

s war einmal eine Bodenkammer.

Niedrig zogen sich die abgeschrägten Wände zu den Bretterdielen herab, und das Lagess

licht mußte sich seinen Weg mühsam durch spinnwebbedeckte Dachluken und Ritzen suchen. Aber über die Dielen war sorgfältig frisches Stroh ges breitet und eine mit Wasser gefüllte Tonne stand daraus. Denn in der Bodenkammer hielten die Menschen allerlei Tiere gefangen und entwöhnten sie durch ihre Zucht und Pslege dem freien Naturleden. Da gackerte es von Hühnern jeglicher Art, Kropstauden girrten vom Messingrande der Tonne und Tummler statterten zwischen ihren Brutstätten unter dem Dachwert umher. Tief unten aber, im Stroh, verkrochen sich surchtsame Kaninchen hinter das dürre Nadelholz mehrerer Christannen, die einen Wald vorzusstellen hatten, obschon noch die letzten, bunten Flitterfäden von der vorigen Weihenacht an ihren Zweigen kleben mochten.

In einem der halbdunkeln Winkel stand ein neugestochstener Korb, der mit ganz besonderer Sorgkalt weich aussgepolstert war. Denn er barg das Vornehmste unter all diesen der Freiheit beraubten Geschöpfen, — nämlich eine Wildenke, also einen "wirklich wilden" Vogel. Doch nicht nur die Vornehmste, sondern auch die am meisten Bedauernsswerte von allen schien sie zu sein. Denn, mochten sich ihre Genossen noch so willig in dieses künstliche Idyll hineins

bequemen, — ein Wildvogel in einer Bodenkammer: das ift doch wohl notwendig eine Tragsdie?

Darauf gibt es feche Antworten und feche Geschichten.

Vielleicht ift sie, als gang kleines hilfloses Bogelchen von den Menschen dem mütterlichen Nest entnommen und unter die haustiere gesteckt worden. In volliger Untennts nis ihrer mahren Natur und heimat, von beständiger Bers wöhnung und Bevorzugung umgeben, vergnügt fie fich barmlos in ihrer Bodenkammer wie in einer großen, lustigen Was sie dort sieht und findet, macht ihren Spielstube. hellen Wildvogelaugen freilich nicht den Eindruck der wirks lichen Welt, aber in ber fünftlichen Nachahmung einer solchen dient es ihren findlichen Kräften als willfommener Tummelplat voll bunten Spielzeugs. So wird fie lange sam flügge. Doch webe, wenn die Jahreskeit beranges fommen ist, wo Stürme an den Dachlufen rütteln, ja wo sie endlich ein Windstoß mit jäher Gewalt aufreißt und fich der kleinen Wildente plotlich der Blick erschließt über Erde und himmel. Mit den ersten, flutenden Lichtwellen, die fessellos über ihr aufgeben, gehts auch in ihr auf wie ein Erinnern und Erkennen. Mit dem erften vollen Lufts ftrom, der hereinbricht in die dumpfe Bretterkammer, brichts auch über fie berein, wie Gruß und Weben aus geahnter Ferne, wie der Sauch und Duft einer Beimat, die weit hinaus liegt über allen Dächern der Stadt mit ihrem Rauchdunft, — boch hinweg über allen Bodenkammern und Gefängnissen. Noch weiß sie nicht, wo ihre Beimat ift, boch daß sie nicht hier sein kann, das sagt ihr ein uns widerstehlicher Instinkt, das sagt ihr die tiefe, machtige Sehnsucht, die ihr die jungen Schwingen gebieterisch aus:

einandertreibt. Und alsdann fragt sie nicht mehr, ob sie biese ungesibten Schwingen auch zu tragen vermögen, und ob auch ein Weg sühre durch die leuchtende, winkende Ferne vor ihr, — dann fragt sie nicht mehr, was hinter ihr zursichbleiben mag an Groll und Gram, an Jorn oder Zahmheit der andern, — sie breitet nur noch schweigend die Flügel und schwebt hinaus, in das Unbekannte, Uners meßliche, — die große Spielstube einzutauschen für ein All—.

Bielleicht aber ift der kleinen Wildente ein solcher Glückse fall nicht beschieden. Rein Sturm fommt, die Pforten ihres Gefängnisses aufzureißen, tein Windstoß druckt fie ein mit feiner jaben Bucht. Sie wachst heran, lebt, altert, stirbt endlich bin, — immer in derselben Bodenkammer. In forgfältiger Dreffur bat man fie gelehrt, die wurme flichigen Holzwände als unübersteigliche Schranken, — Zucht und Ordnung der Haustierwelt als unabanderliche Natur: Man lehrt sie, alles was da, einer gesete anzusehen. Rulisse gleich, um sie herum aufgebaut ift, für die große und einzige Wirklichkeit zu halten, neben der es keine andere mehr gibt. Allmählich daran gewöhnt, fich zu fügen und unterzuordnen, bemüht fich die arme Wildente fehr, es den gabmen Geschöpfen an Gehorsam und gufriedenem Behagen gleichzutun, - den farten, eifrigen Flügeln ju gebieten, die sich des Nachts in wundersamen Träumen jah aus: breiten und ungeduldig gegen die morschen Bretterschranken schlagen. Aber wie sie sich auch muhe und muhe, es bleibt vergeblich. Denn die Runde aus der heimat, aus Wilde nis und Freiheit dringt bennoch bis zu ihr. Darf fie auch nicht laut und ploglich fommen, mit der befreienden Ges walt des Sturmes, so schleicht fie fich verstoblen binein, durch einen immer wiederkehrenden stillen Boten. Es ist der Sonnenstrahl, der ihr die Runde bringt. Auch von den Haustieren wird er täglich sehnsüchtig erwartet, wenn nicht als Sendbote einer schöneren Ferne, so doch als willstommene Verklärung ihrer Bodenkammerwelt. Vermag doch er allein es, einen täuschenden Schimmer über das alte Gerümpel zu wersen, dem trüben Lonnenwasser leuchstende Reslere zu entlocken, sogar in den grauen Spinnsweben und Staubwellen auszubligen und zu slimmern wie in lautern Goldfäden, und geht es doch in seinem warmen Licht selbst über die vertrockneten Christdaume wie der sanste Widerschein eines Frühlings.

Mit gang anderer Sendung aber fommt er gur Wilde Ihr bringt er keine Verschönerung dessen, was sie umgibt, ihr wird er im Gegenteil ju einer großen, scharfen helle, die die ganze fuliffenhafte Scheinwelt in ihrem wahren Wesen enthüllt, zu einem unerbittlichen Licht, bas rucfichtslos und grell über die nachte Armseligkeit der Bodenkammer hingleitet und seine traurige Aufklarung bis in den verborgensten Winkel trägt, um den bisher die Dammerung schonend ihren Schleier gewoben. bem tiefen Entseten und dem tiefen Verlangen, womit die arme Gefangene dem Lichtstrahl folgt, der ihr Erkennts nis und Enttauschung gebracht bat, begreift fie lange sam, daß es Wildvogelaugen find, die so zornig und schmerze lich um fich blicken, - helle, unbestechliche, jur Sonne und jur Sohe geborene Augen. Und fie begreift, daß fie in einer Scheinwelt lebt und die mahre, die wirkliche Welt dort fern, hinter den blinden Scheiben liegen muß, von wo der Strahl der großen Sonne fommt.

Und traumhaft, in unflaren, gitternden Umriffen, steigt es

vor ihr auf wie ein Bild dieser Wirklichkeit, wie ein Rauschen und Flüstern aus fernen Wassern und Wäldern, wie schwes bender Flug unter einem weiten, stillen Himmel. Und allmähslich gewinnt es Glanz und Farbe und Dust und Licht, heraussbeschworen durch die wilde Energie der Verzweislung und der Sehnsucht, — bis es endlich fast greisbar vor ihr sieht und sich so warm und stark erhebt zu atmendem Leben, daß sich die Rulissenwelt um sie herum davor zu einem wesenlosen Gespensterdasein zu verstüchtigen scheint. Mitten unter dem Gegacker und Geschnatter ihrer Hausgenossen, mitten in dem Staub und der dürstigen Enge des Verterverschlages, träumt sie sich im Innersten vereint mit den Tausenden glückseliger Freigeborener, die in heimatlicher Ferne sessellos über der Erde dahinschweben entgegen dem Lichte der Sonne.

Und wer wollte sagen, ob nicht in diesem Traum und diessem Erkennen in Wahrheit eine Befreiung liege für den wilden Vogel, — eine Erlösung, die ihn hinaushebt über die zwins genden Schranken, während er langsam dahinslirbt, die dürsstenden Augen suchend zur Sonne emporgerichtet, in stummem Gram, mit gesenkten Schwingen einsam hockend zwischen den traurigen Gespenstern der dürren Christannen.

Vielleicht aber ist es eine Wildente gewesen, die ihre lebens, lange Gefangenschaft gar nicht ungern ertrug. Sie mag auf der Jagd eine Ladung Schrot unter die Flügel bekommen haben, mag auf den Grund des Wassers gesunken sein, und dort, in Seetang und Algen verbissen, ließ sie sich vom klugen Jagdhund aufspüren und zu seinem Herrn bringen. Ansangs befremdet sie wohl die Bodenkammer mit all ihren Haustieren, bald jedoch sindet sich mitten unter ihnen ein kleiner Rames rad aus der großen Welt draußen, — ein junges Singvögels

chen, das sich willig und wehrlos hatte einfangen lassen, denn es war blind. Wohl blieb scinen blinden Augen die Armseligkeit und Enge des Bretterverschlages unbekannt; dennoch schließt es sich mit instinktiver Neigung an den Wildevogel an, der aus Sonnenschein und Freiheit kommt gleich ihm, und, in den Tannenzweigen kauernd, singt es ihm alle seine süßesten Lieder.

Doch auch die Saustiere beeifern fich febr, dem weitgereiften Fremdling ihre Bewunderung zu zeigen, und fie fühlen fich geehrt, wenn er fich zu ihnen herabläßt. Er erhalt die beste Pflege und die saftigsten Bissen, und sicherlich war das weit angenehmer, als braußen in der Wildnis gelegentlich felbst von den Raubvögeln zu einem guten Biffen außerseben zu werden. Klügellahm und eingeschüchtert durch die eben überstandenen Gefahren der Freiheit, gewöhnt man fich überdies leicht an ein bequemes Gefängnis. Die reichliche Rost und mangelnde Bewegung machen fett und trage, und das trage Fett legt fich allmählich lähmend und einschläfernd auf Sehnsucht, Unrube und Tatendrang. In der dumpfen Luft wird die Lunge furge atmig, die einst, im raschen Fluge, gegen den Sturm geatmet hatte; ja bald finkt der Flug felbft zu einem hühnerartigen Flats tern berab. Nichts mehr mahnt an das freie, wilde Naturleben als der füße Lon, womit der fleine Vogel in das Geschnatter der Haustiere hinein lockt und fingt. Wohl steigen auch jedes: mal mit diesem Ton die alten Erinnerungsbilder empor, aber langst find fie aus einem Schmerz und einem Gram zum Veransgen, jum Zeitvertreib ber umschmeichelten Eitelkeit ges worden, die damit spielen und damit prahlen fann. So bruftet fich der gefangene Wildvogel, indem er seine labme geschossenen Schwingen gegen die staubigen Scheiben aus: breitet und es den andern vormacht, wie er einst mutvoll,

Schrmen trogend, unterziehenden Betterwolfen dahinschwebte. Und mit Behagen empfindet er dabei, daß er in Wahrheit gesborgen im Kreise der gutmütigen Tauben und Hühner sit, daß feine Wolfe mehr über ihn hinzieht, als der hereinschlasgende Qualm eines freistehenden Schornsteins und fein Blitz mehr über ihm aufzuckt, als die stiebenden Funken vom Derdsseuer der Nachbarküche, die im grauen Nauch emporsprühen.

Rur eines unter ihnen allen, die sich an den Schaustellungen der Wildente ergögen, halt den vorgespiegelten Freiheitsbrang für echt. Der kleine blinde Singvogel nimmt es für Ernst, daß sein armer, gefangener Ramerad sich vergebens müht, die zerschossenen Flügel noch einmal zu freiem Fluge zu entfalten. Und im Wunsch und Orang ihm beizustehen, es ihn wieder zu lehren, wie man die Schwingen regt und die Freiheit ersobert, vergist er sich, — vergist er seine eigene hilflose Blindsheit, vergist er die ihn selbst umgebenden, nie geschauten Schranken: tastend breitet er sein Gesieder aus, steigt empor, verfängt sich im dichten Dunkel, das das alte tückische Gesrümpel für ihn umgibt, — und stürzt mit zerbrochenen Flügeln zu Boden.

Bielleicht aber ist es auch die Wildente selbst, die sich freiwillig im engen Gefängnis zu Tode stürzt. Vielleicht nützt es ihr gar nichts, daß sie sich darin vollkommen eingelebt hat, ja daß sie sich sogar freiwillig in dies Gefängnis versstog. Diese Wildente ist ein kecker, mutwilliger Vogel, dem es verlockend erschien, unter den schwachen, gezähmten Gesschöpfen zu herrschen, sein Glück zu versuchen. Um sich alss dann nach Belieben wieder zur Freiheit zu helsen, dazu versläßt er sich auf die erprobte, geübte Kraft seines Schnabels, seiner Glieder. Und über alles Erwarten gelingt ihm sein

Borhaben. Die überlegene Kraft schüchtert die Haustiere so ein, sie drängt so rücksichtslos jedes Hindernis, jeden Widers spruch beiseite, daß sich ihr bald alles fügt und beugt. Um die Berwirrung und Zerstörung der hergebrachten Ordnung, die sie damit anrichten muß, kümmert sich die Wildente nicht sonderlich. Bringt sie doch mit ihrer bloßen Unwesenheit ein ganz neues Gesetz und Recht an Stelle der bisher geltenden Zucht, — das Recht und Gesetz des Stärkeren. Die schwäches ren Genossen können sich ja nicht an ihr rächen!

Aber sie rächen sich dennoch.

Freilich nicht mit den Mitteln der Gegengewalt und Feinds schaft, darin bleibt sie ihnen überlegen. Vielmehr ziehen sie den wilden Bogel in Liebe und Freundschaft immer fester an fich. Und gerade hierin laffen fie die verborgene Gefahr zur Wirkung gelangen: die Gefahr der Beeinflussung des Wilden durch das Zahme, der Ansteckung des Starken durch das Ges schwächte, die Gefahr der Gewöhnung. Denn ift er auch in der Freiheit geboren, so ist er doch nicht der Raubvögel einer, der fich die Haustiere zur Beute sucht. Dort draußen lebte er felbst im Rampfe mit jenen, - naber steht er allen benen, die des Anschlusses an die Welt des Menschen fähig find. Allzu nah steht er ihnen, — er ist der Verwandtschaft mit ihnen verfallen. Sicherer und unwiderstehlicher, als ihn ein Schuß niederzustrecken vermöchte, besiegtihn das Band, das ihn den zahmen Geschöpfen verbindet. — es gleicht einer Schlinge um feinen eigenen hals, die feine Rraft langfam zu erwürgen droht.

Schon zu lange weilt er in der beklommenen Enge, wo menschliche Zucht und Herrschaft zu befehlen hat, wo alle wilden Triebe ausgerottet, alle Ausschreitungen bestraft werden mussen. Der Gedanke an Strafe und Aufsicht wird ihm mit der Zeit geläufig; er verknüpft nachträglich ein

beunruhigendes Gefühl mit den Erinnerungen an übersschrittene Berbote, begangene Untaten. Leise und heimlich, wie ein Dieb in der Nacht, beginnt sich ein Haustiergewissen in ihn einzuschleichen. Es stiehlt sich als ein sanster Zug in den räuberischen Mut, als eine schüchterne Furcht in die tecke Stärke. Aus der dumpfen Dämmerung erhebt es sich langssam; gleich einem wesenlosen, grauen Gespenst, ballt es sich schattenhaft zusammen, — ein unheimlicher Spuk, der zittern macht und entnervt.

Die Wildente hat sich "veredelt", wie es die Menschen nennen; ihr selbst aber, dem freigeborenen wilden Geschöpf, ist es nur, als sei sie krank und traurig, wehrlos und elend geworden.

So kann es denn geschehen, daß sie eines Lages sieht, daß ihr die Menschen lächelnd, gleichsam jum hohn, ein Dache fenster offnen, ohne daß fie hinauszufliegen magt. Sie wiffen es, daß ihr Gefängnis offen bleiben fann, denn ftarter als durch äußere Bande, — innerlich ist sie von der Macht des Zahmen gefangen genommen worden. Und so mochten fie fich wohl, gleich eitlen Göttern, an der Abhangigkeit ihrer Ges schöpfe freuen. Doch freuten fie fich ju früh, denn ein Wilde vogel nimmt sich doch schließlich die Freiheit, wenn ce auch eine andere ist, als er sich selbst geträumt hat. Wie er so das fist, bicht und sehnsüchtig ans offene Tenfter geschmiegt, bald aufschauend zur leuchtenden, winkenden Sohe, bald schaudernd um fich blickend nach dem Gesvenstersput der Bodenkammer. — da überkommt es ihn mit einem wirren Taumel. Aus der Tiefe unter ihm scheint es beraufzusteigen und greift langsam nach ihm, unwiderstehlich faßt ihn der Schwindel, - tiefer beugt er fich nieder und ffürzt binab auf das Steinpflaster des hofes. Für ihn gibt es in dem furchtbaren Widerspruch und Rampf zwischen wild und zahm, frei und gebunden, Naturwelt und Bodenkammerwelt, keine Losung, keine Berfohnung:

"— Will er auf jum Lichte dringen Aus der Angst der Rachtgespenster Stürzt er mit zerbrochenen Schwingen Bon dem trügerischen Fenster."

(Ibsen)

Bielleicht aber gibt es dennoch eine Losung, wenn fich nur bie Wildente die gahmen Genoffen nicht entfremdet, den Geift der Bodenkammer nicht zu listiger Rache gegen sich aufgereizt hat. Wenn sie, selbst fanft und scheu, sich nicht in keckem über: mut, sondern vielleicht nur von Not und Unkenntnis getrieben unter das bergende Dach verflog. Sie wußte nicht, daß fie fich mit diesem einmaligen Abirren von der freien Flugriche tung unwiderruflich und für immer in Gefangenschaft begab. Raum aber wird ihr dies flar, als sie auch ber große Schmerz um ihre verlorene Freiheit ergreift, - wild und machtig. Rafilos flattert fie von Bretterwand zu Bretterwand, angfis voll umberirrend und mit den zitternden klügeln schlagend, - oder fie bodt in dufterer Schwermut in irgend einem der halbdunkeln Winkel, in fo schreckhaftem Zusammenzucken und Auffahren, als drohten die engen Schranten jeden Augenblick auf fie niederzustürzen, um fie in ihrem Schutt zu begraben. Bergebens suchen Menschen und Tiere ihr heimweh zu mil bern, ihr alles ju bieten, ju gewähren, mas fie mit ihrem Aufenthalt bei ihnen ausschnen tonnte, — fie merkt es kaum, fie weiß kaum davon, daß sie von ihnen versorgt, gepflegt, ges liebt wird, — denn fie bleibt tropdem fremd und einfam unter ihnen. Die Vorstellung, gefangen zu sein, beherrscht sie auss schließlich und scheidet sie in ihrer großen Verlassenheit und ¥

Trauer ab von allem, was außer ihr vorgeht. Tropbem laffen fich ihre herren und Genoffen badurch nicht franken noch abschrecken, gar ju fehr hat es ihnen der wilde Bogel mit feiner Schwermut angetan. Der fremdartige Reix, die Boefie der Wildnis und Freiheit, die über ihm liegt wie ein Zauber, erhalt ihm die Herzen, weckt in ihnen eine mitfühlende Ahnung ber heimat draußen, die er entbehrt, und die ja einst, von Ur: beginn an, ihrer aller heimat gewesen ift, — ein vergessenes, fernes Bunderland. In gerriffenen, lockenden Bilbern be: schwört er sie immer wieder vor ihnen herauf, gefoltert von dem verzehrenden Jug nach dem Unerreichbaren, Unermeglichen, von dem Grauen und Schrecken vor Gefangenschaft und Enge. Ihn unbeilbar hinfterben ju feben an feiner raftlofen Gebns fucht, das vermögen die Menschen und Tiere aber nicht; größer noch als das Verlangen, ihn zu eigen zu behalten, ihn fich zu verschwistern, wuchs ihre Liebe jum armen Gefangenen. Go beschließen sie denn, Abschied von ihm zu nehmen, und öffnen ihm, betrübt und willig, das Fenster. Doch da geschieht noch einmal das Wundersame, Unbegreifliche, - daß ihnen die befreite Wildente nicht entflieht.

Aber auch in die Tiefe hinab stürzt fie nicht.

Gleich einem bösen Zauberbann finkt es von ihr, sobald sie frei die Schwingen regen darf, um ihm zu folgen. Denn nur die Furcht, gefangen zu sein, trieb sie fort. Ihre Fluchtges danken waren nichts anderes, als die dunkle Angst vor der Fessel, die Angst des freigeborenen Geschöpses, das nies mals heimisch werden kann in Zwang und Knechtschaft. Ins dem ihr die Liebe die Freiheit wiedergad, zerstreute sie dies Wahngebilde und bewies ihr durch die selbstlose Tat solcher Liebe, wie sess sier school die zahmen Genossen gefans gen genommen hatte, wie innig sie ihnen zugehörig war. Und

froh und staunend erkennt der wilde Nogel, daß er es ist, der sich die zahme Welt erobert hat, sich warm in ihrer Liebe einges nistet mit dem siegenden Zauber der Freiheit und Wildnis. Er erkennt, daß er sie also nicht länger zu scheuen braucht und frei entgegennehmen darf, was sie ihm so lange vergebens schenkte und anbot, ohne daß er es beachtet hätte: Schuß, Gesmeinsamkeit und Freundschaft. Nicht mehr fort in das Grenzens lose will er nun, sondern nur, daß die freiwillig anerkannten Grenzen keine zwingenden Schranken seien: nicht mißbrauchen seine Schwingen will er, nur sie frei entsalten und regen dürsen; nicht fort von den Genossen, nur frei in Liebe unter ihnen weilen.

Vielleicht, wenn die Menschen dies beschämt und glücklich erleben, dann schließen fie ihre Dachluken nie wieder; neue, große Kenster lassen sie in die Wande brechen, damit Luft und Licht ungehemmt hineindringe und die Bogel aus; und ein: fliegen konnen nach freiem Belieben. Damit fich die Bodens fammer langfam entfalte aus einem Gefangnis zu einem Ufpl ber Freiheit, — einer Statte des Schutes für alles, was ob: dachlos unter dem weiten Himmel irrt und fich nicht heims findet: eine Stätte der Verfohnung und Vermahlung von gabm und wild. Einem großen, warmen Reste vergleichbar. auf dem Dache im Sonnenschein daliegend wie auf hober Warte, allen offenstebend und fichtbar, verschwistert mit all den ungähligen kleinen, wilden Restern, die fich die Geschöpfe braußen in der Natur in Rleiß und Freiheit selbst schaffen. Denn eines gibt es, wo sich auch der unruhigste Wandertrieb und Kerndrang beschwichtigt, freiwillig beschränkt und ausruht von seiner ftrebenden Raftlofigfeit, - das ift der nefterbauende Frühling der Liebe, - das Beim.

Welch ein Geschöpf vermöcht es dann noch zu geben, das ausgeschloffen bliebe aus solcher Gemeinschaft? Ein Bogel müßt es fein, ber jur Beimatlofigfeit verbammt ware unter seinesgleichen. Ein Vogel ohne rechten Wandertrieb ober Ferndrang, weil es ihm am Mut des Wildgeborenen aes bricht, aber auch voll Widerwillen gegen den Schut und Frie: den unter den Genossen, weil ihm nicht minder die Empfanglichkeit und Sanftmut bes Jahmgewohnten fehlt. Weder fähig zum Rampf wider das Bestehende noch zur Eintracht in gegenseitiger Forderung, mußte er für immer in fraftloser Unraft verharren; ohne Blick für die weite Welt der Freiheit braußen, benn von all ihrer Sonne und Schone ift er nur imstande, eine gefahrdrohende, leere Ferne mahrzunehmen; aber auch ohne Auge für die fleine Welt um ihn, benn felbst noch im warmsten Nest fabe er nur die Enge. Wie ihm der Nestbau widersteht, jener Trieb des Wilden und des Zahmen. fich feine heimat zu schaffen, - fo mußt es ihm am Lebenstriebe felbst mangeln. Deshalb gab es für ihn feine mögliche Daseinsform in der Welt des Lebenden und des Schaffenden überhaupt, — ja nicht einmal mehr ein Ents weichen aus ihr heraus. Es fei benn, daß er in der Menschen Sande fiele und so das leben vom überfluffigen befreite: ein rascher Tod vor dem Alintenlauf des Jägers -.



## AND THE PROPERTY OF THE PROPER





### Nora

Nora: "— — Im Grunde ist es boch herrlich, so das Wunderbare zu erwarten." (Zweiter Aufzug)



aurz vor Einbruch der Weihnachtsnacht —. In der warmen, behaglichen Wohnflube des neus d ernannten Bankdirektors Lorwald Helmer ist schon der Christbaum aufgestellt. Bunt blist es von allen Zweigen herab und sein tiefes, frisches Lannengrün verschwindet fast unter dem reichen Klitterstaat, der es flimmernd bedeckt. Wit seiner findlichen Pracht von Goldpapier und Zuckerwerk steht er erwartungs, voll da, nicht geschaffen für den nüchternen Blick des fintens ben Tages, der ihn lächelnd betrachtet. Er wartet auf die Nacht, für die er sich, so gut er es vermochte, geschmückt hat. Schon brangt fich ja, mitten im Land und Flitter, geheimnis: voll Licht an Licht, Vorbereitungen für das einbrechende erste Dunkel, Berheißungen, daß die Stunde nahe ift, wo fie alle aufflammen werden, hell und blendend, — um all das gligernde Svielwerk zu wandeln und zu verklären im strahlenden Wuns der der Weihnachtsnacht.

Kurz vor Einbruch der Weihnachtsnacht, — das ist die Stunde und Stimmung, aus der heraus sich Noras ganzes inneres Leben aufbauen läßt. Nicht nur bei ihrem ersten Auftreten kommt sie in Begleitung des Christbaums, beladen mit den noch verhüllten Christgaben, — um all ihr tiefstes Kämpsen und Träumen liegt es wie Weihnachtshoffnung und Weihnachtsbeleuchtung, wie heimliches Schmücken und heimsliches Bescheren, getroste Erwartung des Nachtdunkels und kindlicher Ausblick nach dem strahlenden Wunder.

Weihnachten bringt das Fest der Kinder, und Nora ist ein Kind. Das Kindliche ist es, das ihren Liebreiz, ihre Gefahr, ihr Schickfal ausmacht. Das einzige, verzogene Töchterchen eines leichtlebigen Witwers, der in ihr mehr seine heiterste Lebensfreude, als seine wichtigste Lebensaufgabe sah, ward

1

Nora nur den Jahren nach erwachsen. Der Abergang aus ihren sorglosen, unbekämmerten Mädchentagen in die She ist ihr darum wenig mehr gewesen als ein Umzug, — der Umszug aus einer kleineren Spielstube in eine größere, mit dem einzigen Unterschiede, daß sie statt ihrer bisherigen leblosen Wachskinder allmählich drei allerliebste lebendige Puppen das zu erhält.

Und wie das gewohnte Spiel, so bringt sie auch die ges wohnte Liebe aus der Kinderzeit mit in die Ehe hinein: Dies selbe Liebe, die in dem Verhältnis von Tochter und Vater groß geworden ist, — ehrfürchtig, innig, mit großen, gläubig bes wundernden Kinderaugen emporblickend.

"Als ich noch zu Hause war," sagt sie dem Hauskreunde Dr. Rank, "da liebt ich natürlich Bater über alles. — — Sie können sich doch wohl denken, daß es mit Lorwald gerad so ist wie mit Bater."

Diese kindliche Unberchrtheit und Unersahrenheit läßt sie barum auch ganz fraglos annehmen, daß ihr Gatte alles gute, hohe und große ebenso selbstverständlich in sich verkörpert, wie es in den Augen des Kindes der Vater tut. Und damit muß ihr seine Werbung und die Ehe mit ihm als ein überreiches Geschenk erscheinen, das man dankbar und kritiklos zu empfangen hat, als eine geheimnisvolle, kostdare Bescherung, zu der es ja gehört, daß man ihr mit verbundenen Augen entz gegengeführt wird. Denn daß sich der Gatte, den sie so hoch über sich wähnt, nicht nur in der väterlichen, daheimgewohnten Nachssicht und Fürsorge zu ihr geneigt hat, sondern daß er sie in freier Wahl zu seinem Weibe erhebt, vollsommen eins mit ihr wird, — das ist eine Größe des Geschenkes, der Liebesz gabe, die sie kaum zu fassen vermag. Wie ein unbegreisliches Wunder erscheint es ihr und so glaubt sie denn daran, wie

Kinder an Wunder glauben. Und in diesem Wundergedanken erwacht zum erstenmal eine neue, eigene Welt und Entwicklung in ihr, — eine Welt der Demut und des Stolzes, der rückhaltlosen Hingebung an ihren Gatten zugleich mit dem ersten Verlangen und Suchen nach sich selbst und dem eignen Wert: Die ersten, drängenden Regungen ihrer schlummern; den Kraft werden geweckt; sie versucht es instinktiv, zu sich selbst zu kommen, um sich hinwegschenken, sich hingeben zu können, — denn ihrem Schlummer ist in dunkeln, ahnungs; vollen Träumen das Wunder einer wahren Schaugen.

ı

ŧ

Bas fich dergestalt in Noras innerstem Besen regt, bleibt indessen vorläufig verborgen und selbst von ihrem eignen Gefühl fast noch unverstanden. Es liegt da in ihr gleich einem gang garten, unfichtbaren, aber gutunftetraftigen Reim, ben die übermütig frausen Ranken und Blumen ihres sorglosen Frohsinns noch verdecken und heiter überblühen. Sie bleibt fteben in ihrer fleinen, eng umgrengten Welt des Spiels und Tändelns, — und nur boch und entfernt wolbt fich darüber der Wunderhimmel, zu dem fie aufschaut; aber dennoch ift es allein dies Stud unergrundlichen himmelsblaus, das über allem ruht, was fie hofft und glaubt, was allem erft ben lachenden, glücklichen Abglanz verleiht, in dem fie Menschen und Dinge anfieht. Und je weiter es fich von der Wirklichkeit zu entfernen scheint, je deutlicher fie es mit der Zeit hindurch fühlt, daß sie Torwald Helmer im Grunde mehr wie ein reis zendes Kind als wie ein ihm gleichstehendes Weib behandelt. desto unverrückter, gläubiger, geduldiger blickt sie zu dem blauen Himmel ihrer Wunderhoffnungen empor.

"Ich habe nun," sagt fie am Schluß, "acht Jahre so gedulbig gewartet, — Gott, ich sah ja ein, daß das Wunderbare nicht so als etwas Alltägliches kommen konnte."

Helmer abnt nichts von dieser Erwartung. Nichts liegt ihm ferner als der Wunsch, ihr gegenseitiges Verhaltnis ju andern; in feiner Weise besitt er Noras Bedürfnis nach voller Erganjung und Ebenbürtigfeit, nach einem gemeinsamen Emporwachsen zu einer gemeinsamen Große. Denn wie fie findlich geblieben ift in ihrem tiefften Wefen, fo ift er, in feis nem zufriedenen Selbstbewußtsein, durch und durch erwachsen. Das Wachsenwollen, das verlangend und glaubend über fich selbst hinausgreift, ist eine Rindesfreude. Für feine Verson fann er es nicht brauchen, denn die ihn so wohl fleidende Burde und Wichtigfeit wurde überall verfürzt werden, wie ein allzu enges Sewand, dem man entwachft. Aber auch Nora, obschon er ihren Frohmut nachsichtig in kein solches Gewand einzwängt, muß er davor bewahren. hat er fie fich doch mit wohlüberlegter Abficht, nach einem gang bestimmten Dag und Größenverhaltnis unter den Frauen ausgesucht, - grade in biefer fleinen, unfertigen, unausgewachsenen Gestalt, bamit fie genau in das "Puppenheim" hineinpaffe, in das er fie fübrt.

B

Denn wie Noras Liebe im Wunderlande heimisch ift, so ist es die seine in eben dem Puppenheim. Die kindliche Liebe will aufschauen, aufstreben am Geliebten, sich emporranten an ihm; und achtlos entfällt ihr darüber das Spielzeug und die Puppe früherer Lage. Helmer, der selbstgefällige, selbst bewußte "Erwachsene", der nicht mehr über sich selbst hinaus blicken mag, — wählt sich in seiner Liebe grade ein Spielzeug und eine Puppe für die Mußestunden zwischen seinen wichtigen Beschäftigungen. Er wählt ein "Eichhörnchen", das ihm possierliche Sprünge vormachen kann, wenn er sich langweilt, eine "Lerche", die ihm den Wismut fortzwirschert, ein "Naschtätigchen", das schon Zuckerpläßchen genügend beglücken, wenn

er sich einmal in Gebelaune befindet. Zufrieden mit sich wie mit ihr, fagt er behaglich: "— ich möchte Dich nicht anders wünschen, als just so wie Du bist, meine holde, kleine Lerche!"

Darüber denkt er nicht viel nach, daß dem kindlichen Wesen erst in seiner Liebe der Anstoß zu seiner Entwicklung gegeben ist und sich ihm die Horizonte des Lebens damit erst recht erschließen, — strahlend, wunderbar, und überall in ein Unendsliches, Ewiges hinein.

Sein abgeschlossens Puppenheim aber eignet sich nicht dazu, berartig erschüttert zu werden. Es muß in derselben, bequesmen Ordnung verharren, worin er sich selbst besindet, und kann durch die Liebe keine Erweiterung und keine Erhöhung, sondern nur eine heitere Ausschmückung ersahren. Nora am Lannenbaum, den sie, fröhlich vor sich hinsummend, mit bunstem Flitter schmückt, — ist darum ganz das Bild der Nora, die Helmer liebt und die er hiermit bei ihrer wahren Lebenssausgabe glaubt. Und nichts macht ihn mahnend darauf aussmertsam, daß das Kinderlied, das sie vor sich hinzwitschert, auf ihren Lippen übergeht in eine leise Weihnachtshymne, und daß aus ihrer kindlichen Freude am Goldstitter nichts herausschaut als die selige, vergebliche Erwartung des Weihsnachtswunders selbst, dessen Flammen ihr nur Helmers Hand entzünden kann.

Nora weiß nicht, daß ihnen beiden Liebe und Schönheit so entgegengesetzes bedeutet wie ein verklärendes Wunder über dem Alltagsleben — und wie das Ausputen und Ausschmücken der Alltäglichkeit selbst. Denn noch weiß sie nicht, daß Helmers Freude am Heitern und Schönen zu gleicher Zeit die Scheu einer gewöhnlichen Natur vor Kampf und Ernst ist, — vor allem, wodurch das ässteissche Behagen gestört werden könnte, mit dem er sich selbst und das Dasein genießt. Nicht umsonst

vermeidet es der trante Hausfreund, Dr. Rant, Helmers Pflege und Gorge an seinem Sterbebett, in seinem Todes, tampf, um sich zu wissen, dann, sagt er, er "hat einen so auss geprägten Widerwillen gegen alles was häslich ist".

Und nicht umsonst bedeutet es eine Wendung in Noras Schicksal, daß Helmer in den großen Kampf ihres Lebens vers stochten wird, — denn der Anblick, den er da bietet, wird ihrer Liebe jum Lode.

Die scheinbare moralische Strenge, die Helmer zu Ansehen verhilft, sein Bedürfnis tadelfrei dazustehen, seine Würde makellos zu erhalten, all diese Selbstbeherrschung im täglichen Leben entspringt im Grunde demselben egoistischen Genuss standpunkt. Zeigt sie doch auf der Rehrseite jedesmal deutlich die kleinliche Menschenfurcht, — die Furcht, in Konstitte zu geraten. Noras naivem Urteil freilich, ihrem undisziplinierten Wesen, ihrem angeerbten Hang zu Leichtsinn und Verschwensdung muß Helmers korrekte Haltung und strenge Gewissenshaftigkeit ungemein imponieren. Seht doch dieses änsere Vershalten ebenso täuschend seiner behaglichen Selbstzusriedenheit eine erusthaft moralische Miene auf, als sich in Nora selbst der tiese Ernst, der im Grunde ihres Wesens schummert, beständig in ein heiteres Kinderaesicht zu wandeln scheint.

ı

ŧ

Manchmal freilich reizt es fie, mit einem jener verbotenen: "Himmelstreuzdonnerwetter!" in die vorsichtige, hübsche, kleine Welt Helmers dreinzusahren. Und es bedarf nur noch einer zwingenden Gelegenheit, um auch ihre Handlungen unwilltürlich damit in Streit zu bringen. Lange noch, ehe sich ihr der wahre, innere Unterschied ihrer beider Naturen offenbart, keimt daher dieser erste Konslikt aus der viel obersächlicheren Berschiedenheit zwischen unerfahrenem Leichtsun und wohlbedachter Strenge.

Die Gelegenheit bietet eine lebensgefährliche Erfrankung Helmers, die nur durch eine langere Reise nach dem Süden gehoben werden kann, ohne daß Geld dazu vorhanden ist. Noras Bitten, einstweilen Geld aufzunehmen, scheitern an Helmers Verbot; ihr Vorsat, den Vater darum anzugehen, wird durch dessen Tod unaussührbar. Da treibt sie Derszweislung zu einem gefährlichen Schritt.

P

Sie läßt sich durch ihre ganzliche Unwissenheit verleiten, einen Wechsel auf den Namen ihres Vaters zu fälschen, nimmt die erforderliche Summe auf den Wechsel auf und gibt sich damit in die Hände eines Winkeladvokaten, namens Krogstad, der "in allerlei Geschäften" macht. Diese unbedachte Hands lung eines Kindes, das man über die wichtigsten und gewöhnslichsten Dinge im Dunkeln gelassen hat, vertritt sie dann aber Jahre hindurch mit der Energie und Selbständigkeit eines Wannes. Indem sie ihr Geld für ein Geschenk des Vaters ausgibt, deredet sie den Kranken zur Reise; selbst in heißer Trauer um den Verstorbenen, voll Angst um den Gatten, dicht vor der Geburt ihres ersten Kindes stehend, weiß sie ihm dens noch durch Schmollen und Vitten einzureden, daß sie damit nur die Vestredigung einer genußsüchtigen Laune will, — denn er darf die Lebensgefahr nicht ahnen, worin er schwebt.

Dem heimgekehrten, Genesenen verschweigt sie die Berspslichtungen, die ihr ihre Lat auferlegt hat. Sanz allein, heimslich, in mühsamer Arbeit, unternimmt sie die Abzahlung der Summe. Unter dem Borwande, Weihnachtsgeschenke zu besreiten, sit sie die Nächte bei Übersetzungen auf; scherzend läßt sie sich eine Naschkatze schelten, die alles erbettelte Seld verstut, während sie spart und ihren eigenen Bedürsnissen alles mögliche abdarbt, damit nur Lorwald und die Kinder um ihrer Sorge willen nicht das Geringste missen. Die Ums

Ļ

ţ

ì

gehungen der Wahrheit, die dabei fortwährend unvermeidlich sind, nimmt sie nicht schwer, denn sie ist sie von ihrer vers nachlässigten Erziehung zu Hause her so gewohnt, daß ihr die kleinen Lügen in den Mund kommen wie den Vögeln das Zwitschern. Und troß aller Schwierigkeiten ihrer Lage, troß der Entbehrungen, die ihre Lust am Genuß und Verschwenden doppelt fühlbar werden läßt, empfindet sie ein hohes, eigensartiges Glück in diesem ernsthaften und verantwortlichen Schaffen.

"Mir war fast, als war ich ein Mann!" sagt sie. Ihre Rraft und ihre Selbständigkeit ift es, die langfam daran er: wacht, fich zu regen, zu entfalten beginnt und heimlich im Dunkeln nach Befreiung taftet. Daß fie fich, in einem folchen Dunkel gelaffen, oftmals in den Mitteln ju ihrer Entwicklung vergreift, strauchelt, in einem lügnerischen Net verfängt, barin tommt nur ber erfte, unbewußte Protest gegen Vater und Gatte jum Ausbruck, die fie Beide im Banne des Rins bischen, Unwissenden festhielten. Aber jum Bewußtsein gelangt ibr ein solcher Protest nicht; sie wünscht im Gegenteil gar nicht, daß helmer von ihrem erwachenden Gelbst Notig nehme; ein seiner weiblicher Instinkt verrat ihr, daß fie in seinen Augen durchaus den Reiz behalten muffe, den fie befeffen: den naiven Liebreig dem farfern, beffern, flügern Manne gegenüber. Und es ift auch keine Verstellung, wenn er ihr bleibt, benn ihre Liebe und Bewunderung machen fie in ihrer Stellung gu ibm doch immer wieder jum emporschauenden Rinde. Der Schmuck des Kindlichen, womit fie vor den andern manches verhüllt und verbirgt, ift barum, vor helmer angetan, feine Maste, sondern das Untlit mahrhaftiger, demutiger Liebe. Boll Entruftung weist fie daber auch den Rat ihrer Jugends freundin, der Frau Linde, ab, ihm alles zu gestehen, obwohl

sie sich nicht enthalten konnte, dieser selbst ihr Seheimnis mits zweilen, um vor ihr, der Erfahrenen, Tüchtigen, nicht mehr als das bloß kindische Ding dazustehen.

"Um Gotteswillen, wie kannst Du benken —!" erwidert sie ihr, "Lorwald mit seinem mannlichen Selbstbewußtsein, — wie peinlich und demütigend würd es für ihn sein, zu wissen, daß er mir etwas verdankt! Das würde unser ganzes, gegens seitiges Verhältnis ganz verschieben; unser schönes, glücksliches Daheim würde nicht mehr fein, was es jest ist!"

So wenig verlangt es sie in aller errungenen, beglückten Selbständigkeit danach, diese als einen Trumpf gegen ihn auszuspielen, den Aufblick zu ihm umzuwandeln in den graden, dreisten Blick des gleichstehenden Genossen. Nicht die Rüchternheit einer mühsam erarbeiteten Sbeubürtigkeit verssteht sie ja unter ihrem Traum von der wahren She, sondern gerade das Wunder einer unbegreislichen Liebe, die sie zu ihm emporhebt und die um so wunderbarer ist, je höher er, ein Gott, über ihr, dem Kinde, steht. Der einzige Wert, den sie auf ihre Tat, auf alle Arbeit an sich selbst, an ihrer eigenen Krast und Leistungsfähigkeit legt, ist darum auch wiederum nur die Tat aus Liebe. Sie ist es, die jeden Gedanken ausssschließt, er könnte am Ende unwillig oder gar entrüstet sein über acht Jahre eines heimlichen Lebens, dessen Inhalt sich in ihrem Geständnis zusammensast:

"Ich habe Dich über alles in der Welt geliebt!" Erarbeiten und erwerben läßt sich ein Wunder nicht. Es muß über einen tommen, wie Gnade, Seligkeit, Poesie. Aber in nichts spricht sich die energische Eigenart, die drängende Fülle der erwachens den Individualität Noras so deutlich aus, wie darin, daß sich Erwartung, Sehnsucht und Glaube troßdem in ihr umsetzen müssen in schaffende Lattraft! Sie läßt es nicht bei der

Weihnachtsstimmung bewenden, — sie wird ihr unwillfürlich zu einem eifrigen, glücklichen Arbeiten an Weihnachtsgaben. An einer Liebesgabe für ihn arbeitet sie, wenn sie sich selbst zu befreien, zu entwickeln sucht, — sie will es ja nur erreichen, um es an ihn wegzuschenken. Im Dunkeln, heimlich, gleich: sam hinter verschlossenen Türen, ist es entstanden, um unter den strahlenden Christbaum seiner Wunderliebe gelegt zu werden. Und dies erst macht sie ganz stolz und glücklich, in diesem Bewustsein erst sieht sie, das kleine, sittergeschmückte, sestlich bereitete Weihnachtsbäumchen, und harrt des Apstesriums, das sie umstammen und verklären wird.

Scharf und nüchtern bebt fich gegen diese selige Weihnachts: freude in Noras Herzen die Erscheinung ihrer Jugendfreundin, ber Frau Linde, ab, - fie gleicht einem Wochentag neben einem Fest. Golch ein Wochentag, falt, freudlos, ift ihr ganges Dafein gewesen, eine unabläsfige Arbeit um bas Notwendigfte und Grobste. Und wie fich jeder außere Lugus, alles irgend, wie Entbehrliche, von selbst für sie verbot, so hat dieses Leben auch in ihrem Innern alles beschnitten, unterdrückt und juges flust, was ausströmen will im vollen, fraftigen Überfluß und Lurus reichern Seelenlebens, mas nicht streng aufgehen will in prattischem Rugen und vernünftiger Ginficht. Dem Mann ihrer Liebe, dem ebemals noch rechtschaffenen Advokaten Kroge ftab, entfagt fie, um eine Berbindung einzugehen, die ihr ben Unterhalt von Mutter und Geschwiftern ermöglicht. Und als nach trauriger, oder Che ihr Gatte ftirbt und ihr nichts hinters läßt, nicht einmal ein Rind, "nicht einmal eine Sorge!", ba bietet fie Rrogstad von neuem die Sand, um ihm aus dem Schiffbruch feiner Eriften, berauszuhelfen. Noch einmal rafft fie aus der Verbitterung und Vereinsamung ibres herzens die Refte des Reichtums jusammen, den es einst beseffen hat, und in dem langen, ermüdenden Arbeitstag, den ihr Leben dars fiellt, sucht fie nach einem letten, bescheibenen Luxus: einzig und allein nicht für die eigne falte Notdurft arbeiten zu muffen. Ges rade das, worin Noras Cheleben endlich in der entschlossenen Aberzeugung austlingt: "ich habe Pflichten gegen mich felbft!"gerade das ift die lastendste aller Pflichten für Frau Linde ges wesen, von der sie um jeden Preis erloft sein will. Und mabe rend ber schwerste Borwurf, ben Nora später gegenihren Gatten findet, darin besteht, sie von Leben. Ernst und Erfahrung abges schlossen zu haben, sucht Frau Linde in ihrer rauhen, einsamen Lebenswanderung nur noch nach einem, ob noch so bescheidenen Obdach vor den Rampfen und Erfahrungen des Dafeins, nach einer letten Zuflucht für ihre Liebe und Sorge. Die Sanne im winterlichen Walde, vergeffen und allein gelaffen mit ben Stürmen, träumt nicht von Weihnachtslicht und Weihnachts/ wunder; sie weiß, wie es tut, draußen zu frieren, und sie will nichts, als von der Zwecklofigkeit ihres Daseins erlöft werden, - für andere in nußbringender Weise aufgebraucht werden: anderen Warme und Freude schaffen, das Behagen des fried, lichen heims, - bas Behagen eines guten Ofenfeuers, wenn es benn nicht der Glang einer herrlichen Christfeier fein tann.

In dem Augenblick, wo Frau Linde ihren Jugendfreund Rrogstad wiedersieht, ist er gerade im Begriff, Noras Wechselssässicht wiedersieht, ist er gerade im Begriff, Noras Wechselssässich dieser ihm seine Kleine Anstellung an der Bank genommen hat. Nur die Verzweiflung treibt Rrogstad zu einem solchen Schritt, die Notwendigkeit, um seiner mutterlosen Kinder willen den mühsam wieder errungenen Plat in der Gesellsschaft zu behaupten. So ist es auch nur die Achtung durch diese Gesellschaft gewesen — ebenfalls wegen einer Wechselsälschung —, die ihn zu seinen bisherigen, unsauberen Geschäften geführt

bat. Daber übt Krau Lindes Entschluß, sich mit ihm zu vers binden, seinen Rindern Mutter zu sein, eine veredelnde, weich stimmende Wirkung aufihn aus. Der ihm unerwartet geschenfte Reichtum an Glauben und Freundschaft weckt aute und ernste Vorsätze in ihm, während fich fein Freund helmer fur; darauf dem großen Lieben und Glauben Noras gegenüber als felbstiicher Reigling zeigt: als ber Schwächling, bem es nur um sein Unsehen in der Gesellschaft zu tun ift. In dem freudigen Berlangen, der Geliebten wieder wert zu werden, steht Kroge stad eben so boch an Wert über helmer, wie Frau Linde in ihrer verständnisvollen Geduld und erfahrenen Güte an Reife über Nora steht. Daber beginnt hier mit Krau Lindes Worten: "wir beiden find einander notwendig!" das Leben einer wirklichen Che, trot allem Rampf mit Unvollkommens heiten, mahrend Nora den Traum ihrer Ehe, den Glauben an die Volltommenheit ihres Mannes, jusammenfturgen fieht.

Krogstads Drohung, ihrem Gatten alles zu verraten, ihm zu sagen, daß sich Frau Bankdirektor Helmer desselben Bersgehens einer Wechselfälschung schuldig gemacht hat, wie einst er selbst, — diese Drohung klart Nora zum erstenmal über die Gesahr aus, worin sie schwebt. Sie begreift nun, daß sie dem herrschenden Gesetz gegenüber eine Schuldige ist. Aber viel bestürzter noch ist sie, als sie von Helmer hört, welches Grauen ihm ein Wensch wie Krogstad einstößt, weil er einen Fehltritt begangen hat, ohne ihn zu sühnen; welch eine verdorbene Utsmosphäre ein solcher um sich verbreite; in welch einem Gewebe von Lügen er leben und seine Kinder erziehen müsse. Noras Angst um ihr Geheimnis, das schon jest nicht mehr ihr Herzzenssstolz ist, sondern ihr zur Gewissenslast zu werden beginnt, steigt damit auss Pochste. Sie bietet alles auf, um von Helmer die Wiederanstellung Krogstads an der Bank zu erz

langen. Vergebens. Aber, indem sie ihr Mann unwillig abs weist, gewährt er ihr unwillfürlich einen Einblick in die eigents lichen Wotive, die ihn so unerbittlich machen. Befremdet und überrascht sieht sie, daß der Grund dafür durchaus nicht vors wiegend in moralischer Entrüstung zu suchen ist. Denn Krogsstads Fehler hätte er "vielleicht übersehen können", gibt er zu. Aber "sollt es nun bekannt werden, daß sich der neue Bants direktor von seiner "Frau hätte umstimmen lassen?"

Und dann ift Gunther leider eine alte, unvorsichtige Jugendsfreundschaft und: "daraus macht dieser taktlose Mensch gar kein Hehl, — — Ich versichere Dich, das ist mir höchst peinslich!"

Nora erwidert mit großen, ungläubigen Augen: "Torwald, das alles ist Dir nicht ernst. — — Nein, denn das find ja nur kleinliche Rücksichten!"

Es ift der erste, erstaunte Blick, den fie in seinen eigentlichen Charafter tut, und der für einen Augenblick dis tief hinein in die Weihrauchwolke der Selbstgefälligkeit dringt, in die geshüllt er gleich einem höheren Wesen über ihr schwebte.

Aber Gefahr und Angst bedrängen sie in dieser Stunde zu sehr, um dieses erste Befremden über Helmer zur bewußten Entfremdung von ihm werden zu lassen. Noch einen letzten, äußersten Bersuch zu ihrer Rettung unternimmt sie; sie will Rank um das Geld bitten, womit sie wähnt, Günther besschwichtigen zu können.

Doch die Unterredung in der Dammerstunde, die sie dazu benutzen muß, entlockt dem franken Hausfreund ein Geständenis, das ihren Plan zunichte macht. Das ist die ganze Nora, wie sie in diesem Gespräch auftritt: unbedacht, kindisch, und zugleich mit dem feinen Takt und Instinkt einer reisen Frau; — leichtsinnig, der Lüge und auch etwas der Rotetterie

fähig, und bennoch lauter bis in die Wurzeln ihres Wesens hinein; — unerzogen, aber voll der edelsten natürlichen Anslagen zur höchsten Selbsterziehung. Mit diesem letzen, gescheisterten Versuch hört auch ihr Isgern und Schwanken auf: sie ist entschlossen. "Du sollst nichts verhindern," sagt sie zu Frau Linde. Sie weiß, daß sie nun vor dem Außersten sieht: Helmer wird alles erfahren, und sie ist verloren. Sie weiß aber auch, was zugleich damit geschehen muß, — das Wunderbare, die Offenbarung seiner Liebe, die für sie eintreten, die alles auf sich nehmen muß, — einer Liebe, nun nicht mehr zum spielenzben, reizenden Kinde, sondern zum Weibe, — zu seinem Weibe, das sich für ihn geopfert hat, und für das er sich opfern wird.

Die Nacht bricht an, der Glanz und Flitter des Tages erslischt; das erste Dunkel ist da, und das Wunder, das strahslende Weihnachtswunder, nahe. Ein Zweifel daran hieße ja ein Zweifel an Helmers Größe und an der Größe seiner Liebe. Denn was strafdar sein mag vor den unbegreislichen, unversständlichen Gesetzen der Wenschen — Er mußes ja in seinem wahren Tatbestand als die Tat der Liebe anerkennen, — und was als Lüge und Betrug erscheint vor dem fremden Urteil — Er muß ja wissen, daß es nur die glückselige Heimlichkeit des Kindes war, das verstohlen an seinen Weihnachtsgaben gearbeitet hat und nun ungeduldig seinen Christbaum erwartet.

Annehmen will sie aber sein Opfer nicht; ihretwegen soll er nicht leiden. Sie will die Folgen ihrer Handlung bis zus letzt selbst tragen, sich leise aus seinem Leben schleichen, durch ihren Lod seine Unschuld am Geschehenen bezeugen. Sogar der Gedanke an ihre Kinder hindert sie nicht an diesem Entsschluß; es ist ihr schmerzlichtrostvoll zu wissen, daß diese an ihrer alten, treuergebenen Wärterin eine bessere Rutter haben werden, als an ihr selbst. Denn sie weiß sich nicht vor allem

Mutter, — sie fühlt noch nicht als Mutter, ja vielleicht noch nicht einmal als Gattin, — sie fühlt als Braut, noch in der Erwartung der wahren She. Erst wenn sie durch diese ihr eigenes Leben gekrönt und vollendet sieht, wird sie das aus einer solchen She geborene als ihre ausschließliche, einzige Aussgabe begreifen lernen.

Darum vermag in diesem Augenblick der Gedanke an hele mer den Gedanken an die Rinder zu überwinden. Sie ift ims stande, sich wie ein Held hinwegzuwenden, gerade als sie dicht vor dem voll erschlossenen Wunder zu stehen meint, — als fie, wie ein Rind durch die Spalten und Rigen der Tür jum Weihnachtsaufbau, schon die ersten Lichter aufbligen sieht. Und dennoch, — tros Angst. Gefahr und Entsagung, — binburch burch ben größten, totlichsten Rampf ihres Lebens, ente ringt fich ihr das Geständnis: "Im Grunde ist es doch berr: lich, so das Wunderbare zu erwarten," — wenngleich fich ihre Augen vor dem Wunderbaren werden schließen muffen. Nur die Nora, die in einem solchen Augenblick ein solches Wort findet, besitt die Kraft und das Recht zu einer Bere wegenheit des Idealismus, wie es der ift, aus dem beraus fie am Schluß alle ihre barten und wahrhaftigen, beiligen und vermeffenen Worte fpricht.

In bezeichnendem Kontrast zu der Größe ihrer Stimmung, ist sie gerade mit den Vorbereitungen zum Maskenball bes schäftigt, als das verhängnisvolle Schreiben in den Briefskasten ander Haustür fällt; und der Probetanz einer Laranstella ist es, womit sie Helmers Ausmerksamkeit vom Briefabzulenken sucht.

In dem Bestreben, unbefangen zu erscheinen, artet Noras gewohnter Frohsinn in ausgelassene, sieberhafte Wildheit aus. Was sie erfüllt und bewegt, hat sie so hoch über das Kinders

hafte und Spielende hinweg fortgerissen, daß sie sich in der Maske desselben nur noch wie in einer peinigenden Verkleizdung bergen kann. So mündet ihr Eheleben mit Helmer in die unnatürliche, fast wilde Schaussellung eines eingelernten Tanzes aus, dem er in harmlosem Ergögen zusieht. Nichts mahnt ihn daran, daß all dieser letzte Liebreiz, diese letzte Kindlichteit nichts anderes mehr sind, als der Schmuck einer grenzenlosen Liebe, den sie noch ein einziges Mal für ihn anzlegt, mit dem sie sich noch ein einziges Mal — schon auf ihrem Todesgange — für ihn schmückt, während im stillen schon das dunkle Sewand für eine lange Wanderung bereit liegt.

Helmer fieht nur die Schönheit dieser Liebe, die berauschend, in schweigendem Abschiednehmen über ihr liegt, und mit ihr vom Ball beimkehrend, die Sinne erregt vom Champagner, er: faßt ihn Entzucken an seinem Beibe. Die Worte, in denen er es schildert, find der vollkommene Ausdruck sowohl für die Poesse, die von ihr zu ihm überströmt, als auch für die Werts lofigkeit seines Charafters, der aus einer solchen Liebe nichts tieferes zu gewinnen weiß, als einen bezaubernden Schmuck seines behaglichen Daseins. Entrucken und Liebe verfliegen bemgemäß auch plotlich gleich einem Champagnerrausch, ber Brief liegt in seinen Sanden. Mit folterndem Schrecken erfaßt ibn die Ungst um die Rolgen von Noras Tat für ibn, für fein Ansehen; mit Born, Schmahungen und Butaus, brüchen überschüttet er fie und weist fie für immer aus seinem herzen, — wenngleich des Scheines und der Leute wegen nicht aus seinem Sause.

Über Nora stürzt es zusammen wie die Entgötterung einer Welt. Schweigend und ftarr sieht sie vor ihm. Was sie alle Sorgen und Erfahrungen der ganzen letzten Zeit nicht ges Wiens Frauengestalten

lehrt haben, das vollbringt ein einziger Augenblick: sie sieht plöglich das Leben, wie es ist, wie es in der Gestalt eines ges wöhnlichen, von Furcht und Selbstsucht gepeinigten Menschen vor ihr steht. In ihm konzentrierte sich ja all ihr Leben und Denken, in ihm erhielt es seine Wahrheit und Selbstverständslichkeit, — nur in ihm konnte es entgöttert und vernichtet werden. Wochte sie im stillen noch so sehr an die Reise und Erfahrung dieser Stunde herangewachsen sein: ihr kindliches Herz blieb in seiner Tiese voll des Glaubens, ihr Leben in seis ner Tiese voll des Wunders. Wochte alles andere, alle Selbsständigkeit, alle Entwicklung noch so vorbereitet in ihr liegen: erst in diesem Einen, Neuen liegt ihre Emanzipation.

Da, in ihr Schweigen hinein und mitten in helmers Wuts und Angstausbrüche, fommt der zweite Brief Krogstads, bes gleitet von dem Schuldschein, geschrieben in der weichen Stimmung seines Glückes.

"Ich bin gerettet!" ist Helmers erster Aufschrei, "Nora, ich bin gerettet!"

"Und ich?" fragt fie still.

Ja, sie ist es natürlich auch. Nun fällt sie selbst und ihre Lage ihm erst wieder ein. Und jest in einem neuen Lichte. Wie mit einem Schlage ist alle sittliche Entrüstung verslogen; er gedenkt mitleidig der Rämpse, die sie ausgestanden haben mag, und versichert sie seiner Verzeihung. Ja er findet sie doppelt rührend in ihrer Unersahrenheit und Hilsosigseit, er beteuert ihr, daß diese Schwäche sie ihm um so lieber mache, weil er, als ihre Rraft und Stüße, sie schüßen und leiten tonne.

Nora ist es, als sei sie zu einem kleinen Schoshunde ges worden, der geprügelt und wieder zu Gnaden aufgenommen wird, — zu einer Puppe, die man fortwirft, um mit der ers wachenden Spiellaune wieder nach ihr zu langen. Wie ein

furchtbarer Blis durchzuckt sie das klare Bewußtsein, daß sie lebenslang Spielzeug gewesen ist, sich selbst in dem Bestreben entwürdigt hat, als ein solches zu gefallen. Etwas fremdes, unermeßliches vollzieht sich in ihr. Ihre ganze, langsam er: wachte Krast und Selbständigkeit, alles, was sie davon de: mütig und eifrig gesammelt hatte, als eine Gabe, ein Geschenk ihrer Liebe, — ihr ganzer innerer Mensch —, bäumt sich hoch auf und ringt sich los von dieser Liebe in einem ungeheuren Protest. Und so, loszerungen von ihr, ist es ein neuer, fremder, ein starker, stolzer Wensch, — der eben noch kniete mit allem was er besaß, in der grenzenlosen Hingebung seines ganzen Wesens, — der sich aber jetzt, hoch aufgerichtet, nicht knechten, nicht täuschen läßt, sondern mit Gewalt seine Fesseln sprengt.

Und was sich überwältigend, schweigend, in ihr vollzieht, tritt nun auf ihre Lippen. Als der erwachte, entsesselte Mensch tritt sie hin vor Helmer und verkündet ihm ihre Freiheit, — einsach, flar, rückhaltloß; den Einwürsen des ersahrenen, umssichtigen Verstandes gegenüber naiv und noch immer findlich, — aber mit jener unbestechlichen, gradeausschauenden, großeartigen Naivität, die den Dingen, ohne sich umzublicken, an ihr Innerstes geht.

Und Helmer fühlt, daß es ihnen ans Innerste geht. Und seine Sinwendungen und Vorwürfe weichen langsam dem tiesen Staunen, mit dem er Nora so vor sich dastehen sieht, — eine fremde, unbegreisliche Erscheinung, — für ihn ohne jeden Zusammenhang mit seiner kleinen, kindischen Nora von früher. Ein schweres und furchtbares Kätsel, dessen einzig mögliche Lösung ihn endlich mit dem schmerzlichen Ausruf überkommt:

"Dann ift nur eine Erklärung möglich: Du liebst mich nicht mehr!"

Nein, sie liebt ihn nicht mehr. Sie hat ihn im Grunde nie geliebt, sondern einen anderen, ganz anderen, als er je gewesen ist. Ein fremder Mann ist er ihr, unter dessen Dache sie nicht bleiben fann. Sie war auch nicht glücklich unter diesem Dache: "nur luftig", und wenn fie jest barauf zurücklickt, bann kommt es ihr vor, als habe fie bei ihm gelebt wie ein "armer Mensch", von "ber hand in ben Mund". Gedarbt hat fie; ja das, was ibr eigentliches, inneres Leben gewesen ist, das bat sie nur beims lich, in verstohlenen Entwendungen und Unwahrheiten so eben fristen mussen. Wie aber durfte man über ihr inneres Leben verfügen, ebe fie es selbst voll und bewußt zu eigen besaß? Wie durfte man sie einem anderen hingeben, ehe man sie sich felber gab? Wie zulassen, daß fie Mutter wurde und Kinder gebar, ehe der Mensch in ihr felber geboren, aus dem Banne des Kindischen befreit mar? Bevor sie beide zwei ganze Mens schen in voller Entwicklung geworden waren, wie konnten sie wiffen, ob diese beiden Entwicklungen in demfelben Biele gips felten? Wie konnten sie wissen, ob sie sich unlösbar verschmels gen, ob fie in ihrem tiefften Sein Eines Geiftes Menschen sein würden? Db für fie das Sochste möglich ware, das Seltenste, die Rronung des Menschentums: "eine mahre Che"?

Nora vermag nicht eine Liebe und Che zu leben, wie es Frau Linde vermöchte, — voll Vernunft, Gewöhnung, Entfagung und nüchterner Pflichtmäßigkeit: eine wunderlose Liebe und Che. Was das Leben dem Innern Frau Lindes an idealen Reichtümern geraubt hat, das lebt in Nora noch in seinem ganzen heiligen Übersluß. Bisher hat sie selbst nicht viel das von gewußt, ob es Ideale waren, die die Liese ihrer Natur erfüllten. Denn unabtrennbar vereint lebten sie noch mit ihren Spielen und Träumen, — froh verschwissert, wie Kinder mit Engeln umgehen. Ein Kind nimmt arglos an, daß sein guter

Schußengel über ihm wache, seinen kleinen Fuß vor dem Straucheln, seinen Schlummer vor Störung behüte, ohne daß es sich viel nach ihm umzusehen brauche. Dann aber kamen die Schicksale über sie: kein guter Schußgeist bewahrte ihren Juß, als er auf gefahrvollem Wege ging, keiner ihren Schlums mer vor einem häßlichen Erwachen zur nüchternen, alltäglichen und gemeinen Wirklichkeit. Zum erstenmal fallen Ideal und Wirklichkeit klassend auseinander. Und zum erstenmal entzscheidet es sich, ob ihr Träumen und Hossen nur Kinderspiel oder aber die Märchenhülle kampsesküchtiger, lebenssähiger Ideale gewesen sei. Sehen war noch alles unbekümmerter, sorgloser Slaube, — jetzt steht plöglich alles in Zweisel. Sehen war noch das Wunderbarste selbstverständlich, — jetzt erscheint alles, selbst das Sewissese, Sicherste, was man sie gelehrt hat, verworren und unverständlich.

In einem solchen Augenblicke wird ein Kind hilflos nach der hand des Erwachsenen tasten, um sich leiten und zurechts weisen zu laffen, - jene Rindlichkeit aber, die nichts anderes war als der tiefe Kindessinn vor den Idealen des Lebens, erhebt fich dann ebenso rasch und entschlossen zu farter, wehr: hafter Mannesfraft. Der erste, entscheidende Zwiespalt, weit davon entfernt, Nora zu besiegen oder sie zu einem friedlichen Bergleich zu bestimmen, wirtt auf sie wie ein Kriegsruf. Bas in ihr gefniet hat in glaubiger hingebung, richtet fich auf und ermannt fich; was fie spielend als ein findlicher Lieb, reiz umgab, bartet fich ploglich zu bligender Ruftung und Waffe. Alles an ihr wird Wehrfraft und Tapferteit. Sie hat begriffen, daß das Söchste im Leben, das Wunder desfelben nicht so selbstverständlich kommt, wie die Fee im Märchen, um bas verzauberte Dasein zu erlosen, - bag es erobert sein will in einem Leben. Run wohlan, fie will gehen und vers suchen, ob es sich nicht vielleicht von ihr erobern lasse. Denn die wunderlose Alltäglichteit kann sie nicht aunehmen; sie muß sie vom Feierlichen und Johen verklärt, durchleuchtet sehen, wie das Kind seinen Spristbaum. Ihre ganze Emanzipation, ihr ganzes Berlangen nach selbständiger Entwicklung und Krast galt ja diesem Bedürfnis, war ja im tiessen Grunde nichts anderes, als das Berlangen, vor einem Hohen, Wunderzbaren knieen, sich hingeben, Kind sein zu dürsen. Immer ist es dieser Kindessinn gewesen, der den Renschen dann am rückhaltlosessen ermannt und auf sich selbst stellt, wenn sein höchster Gedanke vom Leben mit dessen heradziehender Allstagsgewalt in Rampf und Konstitt kommt.

So verlaffen wir Rora am Eingang in die Fremde und Ferne des Lebens, die sich dunkel vor ihr auftut; wir verlassen fie, den Wanderstab in der Hand. Noch fagt ihr nichts, ob fie den Weg durch dieses Dunkel finden, ob sie ihr Ziel erreichen werde. Das "Bunderbare" ist ja nun nicht mehr der blaue Himmel, von dem sie sich zuversichtlich überall umschlossen fühlte, — er ist so boch aufgeflogen über ihr, daß ihn eine unermeßliche Rluft von dem Boden zu trennen scheint, wor: auf fie verlaffen und verirrt daftebt. Nur fern, - fern, am äußersten Horizont der unabsehbaren Dde, gleich dem schmalen Strich, worin fich Erde und himmel wunderbar einen und bem Menschenblick zusammenfließen, — schwebt für fie bas Bild der Verheißung und Versthnung. Vielleicht nur, um mit jedem Schritt, den sie ihm näher kommt, um so ferner und höher zurückzuweichen, immer gleich unerreichbar für sie, - wie fich alle unsere Ideale wandeln und fleigen mit unserer eignen Entwicklung, und wie unsere Wanderung ihnen ents gegen, — entgegen dem versthnenden Wunderstrich am Horis jont, - bennoch immer ein Wandern bleibt in die Unendlichkeit.

In dem getrosten Mut und Glauben, der sie trogdem bes seelt, liegt die Überlegenheit und siegreiche Gewalt, womit Nora ihren Gatten bezwingt. Die Männlichkeit und Streits barkeit eines solchen Kindersinns ist es, vor dem seine ganze geschulte Erfahrung und Einsicht langsam die Wassen streckt. Mitten aus Selbstbewußtsein und Selbstbehagen hers aus sieigt es wundersam in ihm auf, wie eine geheimnisvolle Macht, unter die er sich beugen muß. Er, der mit überlegener Nachsicht auf seine kleine Nora herabgesehen hat, sindet der naiven Entschlossenheit ihres kindlichen Idealismus gegenüber endlich nur noch das demutvolle Versprechen:

"Ich habe die Rraft, ein anderer zu werden."

Ihm ist, wie wenn in ihm selber, nach langem, schwerem Schlummer, noch einmal das Kind erwacht sei, — das Kind, das noch werden kann, das noch einen Ausblick über sich selbst hinaus kennt und sich, unbekümmert um alle mögliche Würde und Haltung, verlangend streckt, um größer zu werden, — das noch ein Wunder über seiner eignen Vortrefflichkeit schweben sieht und sofort beide Kinderhände, strahlenden Auges, dreist danach aushebt. Nur langsam erwacht es in ihm. Nicht in der überzeugten, freudigen Krast Noras, sondern zaghaft, hilslos, — so wie es als ein kleines, schwaches Kindeswesen weinend in einem Menschengeist geweckt wird, der sich allzu erwachsen gedeucht hat, und dessen Seele nun, verwirrt, unsicher und in dunkeln Schmerzen, nach ihrer verlorenen Kindheit zu suchen beginnt.

Darum ist es auch noch keine Kraft, mit der er Nora zurück; zuhalten oder an sich zu binden vermöchte. Er muß die Tür hinter ihr in das Schloß fallen hören. Doch wendet er sich auch nicht ganz hoffnungslos von ihr ab. Er sigt da, mit großen Augen ihr nachstarrend, in sich gebeugt, schweigend.

Zum ersten Male verfinkt um ihn alles, was ihn bisher an alltäglichen Sorgen und Freuden erfüllte, - verfinkt langfam seine ganze bisberige Welt. Zum ersten Rale verstummt all ihr karm und ihr geschäftiges Treiben in einer tiefen, lautlosen Stille, — und leife — leife, mit traumhaftem Zauber, steigt Noras Welt um ihn berauf. Aus allen Eden und Winkeln des verlassenen Zimmers, aus seiner ganzen kalten Einsamkeit scheint es sich um ihn zu sammeln, wie alte, vergessene Kindere marchen, wie kindliche, spielende Geistesgestalten, — alle jene Gestalten, unter denen er so lange geweilt, unter denen er seine ganze Che geführt bat, ohne in ihnen etwas tieferes zu sehen als Spielwert und Ergoben. Ohne jemals zu bemerken, daß fie an ihren fleinen Schultern Fittige trugen, emportragende Schwingen, und nur einkehrten bei ihm, um ihn aus seinem engen Puppenbeim binauszuheben, - binaufzuheben in den blauen Kinderhimmel, in das — Wunderbare.





## Frau Alving

Fran Alving: "Run sehe ich ben Zusammenhang. — Und unn fann ich reden. — Ja, ich fann und ich will reden. Und dennoch werden feine Ideale fallen:" (Zweiter Aufzug)



zst auch im "Wunderbaren" das Unerreichs bare und Unbestimmte mit einbegriffen, so derschließen sich in ihm doch unbegrenzte 🖔 Möglichkeiten, unendliche Perspektiven. Ist es auch ein Kampf, kein Sieg, dem Nora ente gegengeht, so nimmt sie diesen Rampf doch stark und jung, gleichsam in goldner Rustung auf; find es auch Schmerzen, unter denen sie scheidet, so sind es doch nicht bloß trauernde, bulbende Schmerzen um ein verlorenes Ideal, sondern jus aleich unerschrockene Streiter und Ringer um ein neues. Noch liegt es über ihr wie Frische und Rühnheit, — eine Verheißung, ein Beginn: der Schluß bleibt offen. Sie überschreitet nur die Schwelle, wo das Leben, — die selbstgewählte Lebens: wanderung, - erst anfängt. Darum steigert sich auch das Drama ihrer Entwicklung, ihres Protestes gegen jede Unters drückung derselben, erft zur Tragodie in ihrer Nachfolgerin: Helene Alving.

Gleich Nora tritt Helene aus eng beschränktem Mädchens dasein unerfahren und unentwickelt in die She. Aber anstatt eines lustigen Puppenheims ist es die Schule vorurteilsstrenger Gewöhnung und Glaubenssahung, worin sie auswächst, und anstatt des tändelnden Spieles, wodurch Nora um Ernst und Wahrheit betrogen wird, sperrt sie die Schranke trübssinniger Pflichterfüllung von aller Entsaltung in der Freiheit und Freude des wirklichen Lebens ab.

Diese Jugendeindrücke machen es erklärlich, warum Heles nens erste, unschuldige Schwärmerei einem Geistlichen gilt; sie bedarf gleichsam des Priesters, um den dunkeln, sehns süchtigen Lebensdrang mit der angelernten, ernsten Strenge zu verschmelzen. Doch erscheint es zugleich persönlich bedeuts sam, daß es gerade Pastor Manders, dieser naive Idealist voll harmlofer Einfalt und unberührter Sinnesreinheit, ist, bem sie ihre erste freie, eigene Herzensregung schenkt. Ein rührendes Licht fällt damit von hier, dem Ausgang ihrer Mädchenzeit, auf die Tragik einer She, durch die sie der Sinnesroheit und dem kaster preisgegeben wird.

Sie vor einer solchen Tragif zu bewahren, dazu hat dieser schüchterne Traum ihrer ersten Liebe keine Macht. Denn ges rade dieselbe Shrsurcht vor dem Heiliggehaltenen, Reinen, die in ihm lebendig ist, muß auch Helene unter den Gehorsam gegen die von Gott gewollte Autorität der Familie beugen, als diese ihr einen Gatten erwählt. So läßt sie sich mit dem jungen, vermögenden Hauptmann Alving verheiraten, der als eine "gute Partie" gilt, troßdem seine leichtlebige Sinnesart seltsam genug von dem strengen Ernst seiner Umgebung abssticht, und troßdem es ihn früh zu einem ausschweisenden Leben getrieben hat.

"— es war wie Frühlingswetter, wenn man ihn nur ansah. Und dann diese unbändige Kraft, diese Lebhaftigkeit.
— Und nun mußte dieses lebensfrohe Kind, — denn das mals war er nichts anderes als ein Kind — mußte es in einer halbgroßen Stadt herumgehen, die keine erhebende Freude, nur Vergnügungen zu bieten hatte. Hier mußte er bleiben ohne einen Lebenszweck, — er hatte nur ein Amt. Er sah nirgends Arbeit, der er sich mit allen Krästen hätte widmen können, — er hatte nur eine Beschäftigung. Er besaß keinen Rameraden, der imstande gewesen wäre, mit ihm zu empfinden, was Lebensfreudigkeit sei, — er hatte nur Zechbrüder, er kannte nur Müßiggänger."

Vielleicht hatte er davon geträumt, daß ein Weib und ein Haus die natürlichste und schönste Heinstätte für die Lebenstfreude sei, nach der ihn dürstete. Und vielleicht hatte die

Schönheit und die edle Fülle dieser Freude fie bis zu einem freudigen Lebensernst gereift und geläutert. Aber davonkonnte Helene nichts wissen; sagt fie doch selbst:

"Wan hatte mich etwas gelehrt von Pflichten und dergleichen, an die ich bisher geglaubt hatte; alles mündete in Pflichten aus, — in meine Pflichten und in seine Pflichten."

Denn trot ihrer gehorsamen Einwilligung fieht Belene ibrem Gatten feineswegs mit Noras naiver Rindlichfeit gegens über, wie einem fraglos vollkommenen Wesen, mit dem fie ein gütiges Bunder beschenkt hat. Eines ift in der Bes schränktheit ihrer glaubensstarren Erziehung voll darin ents wickelt worden: das ist die innere Rotigung, alles unter den ftrengen Gefichtspunkt des Idealen, Beiligen, ju fiellen. Weit das von entfernt, gleich Norg, in ihrer Che ein in seliger Demut bins genommenes Geschent zu sehen, erblickt fie barin nichts als eine Forderung an fich wie an ihren Gatten. Unfähig, ihn mit ihrem unreifen Madchenverstandnis richtig zu durchschauen und ju begreifen, beurteilt fie ihn tropdem fofort, mißt ihn an einem vorgefaßten Idealbilde, gegen das allerdings auch die berechtigteste Jugendfraft seines Wesens schon als Rohe heit und Ausschreitung erscheinen muß. Anstatt vorurteilsfrei etwas von seinem Lebensdrang in fich selbst aufzunehmen, fich dadurch von dem Bann einer trübsinnigen Erziehung zu lösen und erganzend in seine lebhafte Natur einzutreten, stellt fie ihm von vornberein diesen Bann mit aller angelernten Strenge und Ralte hindernd entgegen.

Zuerst befremdet und enttauscht, dann abgestoßen, slieht ihr Satte bald das Haus und sucht in seinen ehemaligen Jungs gesellenvergnügungen Trost und Zerstreuung. Und in demsselben Grade, wie die Entrüstung und Berachtung seiner Frauzunimmt, sinkt er in der Wahl und dem Maß seiner Freuden

tiefer und tiefer, bis sie in Wahrheit das Necht gewinnt, ihn noch vor Ablauf eines Chejahres einen verkommenen Wolluste ling zu nennen.

Da aber erfaßt sie ein wilder, übermächtiger Efel, ein Absschen, so start und groß, daß er zum erstenmal alle Dämme hergebrachter Lehren und Vorurteile durchbricht. Sie stüchtet zu dem geistlichen Hausfreunde Pastor Wanders. War die zurte Schwärmerei ihrer Mädchenneigung noch zu schüchtern und traumbefangen, um sich selbständig zu äußern — diesem ersten, undewußten Lautwerden ihrer empörten Natur, einem jähen Ausschrei gleichsam, — folgt sie augenblicklich und rückhaltlos. Gehorsam hatte sie ein Band knüpfen lassen, weil sie gelehrt worden war, an seine einigende, heiligende Krast zu glauben, — stärter aber als aller Gehorsam ist in ihr das dunkel empfundene Recht, ein Band zu zerreißen, von dem sie erkannt hat, daß es weder einigt noch heiligt.

In der leidenschaftlichen Gewalt dieser Erkenntnis muß die Schwärmerei für den Mann der Herzensreinheit und Kindeseinfalt eine gesteigerte Bedeutung gewinnen: er muß ihr sast als die Verkörperung aller der strengen und zarten Ideale erscheinen, deren Entheiligung sie von ihrem Satten hinwegtreibt. Nur in diesem Sinn ist es möglich, daß sie zum Freunde kommt mit dem Ausrus: "hier bin ich! Nimm mich bin!"

Es ist kein leichtfertiges Weib, dem sich dieser Auf entringt, sondern ein entsestes Kind, dem zum ersten Wale die Augen über das Gemeine und Häßliche des Lebens aufgegangen sind; — es ist kein Verlangen nach dem Genuß der Liebe, sondern eine Flucht vor ihrer Entweihung. Alle verletzen und empörten Regungen ihrer Natur kommen darin Wanders gegenüber zu einer leidenschaftlichen Hingebung, die keiner

Leidenschaft der Sinne entspringt, sondern all dem, was an Reinheit und Unschuld in ihrer Seele lebt.

Darum tritt auch im Verlauf ihres späteren Lebens die personliche Neigung zu Manders zurück, — hingegen das, was sie zu ihm trieb, das, was ihr zum erstenmal die Kraft gab, sich über alle anerzogene Fügsamkeit hinwegzusetzen, — das tritt immer deutlicher und stärker heraus, die es ihr gessamtes Leben beherrscht und wandelt: es ist die entschlossene Kraft, abzuschütteln, was sie als unwahr erkannt hat, sich vor der Wahrheit zu beugen und ihr nachzugeben.

Schon dieses erste, wilde Aufschrecken ihrer Natur könnte somit Frau Alvings Emanzipation bedeuten, wenn der Mann, dem ihre Bewunderung und ihr Vertrauen gilt, nicht zugleich der eifrige Vertreter aller glaubensstarren und pflichtstrengen Begriffe ihrer eigenen Erziehung wäre. Bestürzt und ungeshalten über den Frevel ihrer Flucht, überwindet er tapfer jede Versuchung, die für ihn selber darin liegt, und zeigt ihr die Rücksehr zum Gatten, wie verderbt dieser auch sei, als ihre einzige Pflicht, — die Aufrechterhaltung der vor Gott gesschlossenen Seh als das einzige Ziel und Ideal ihrer künstigen Bemühungen.

Noch ist ihr Geist nicht entwickelt genug, um der Tradition den Gehorsam aufzusagen; noch einmal beugt sie sich ihr. Doch was sie disher in passiver Fügsamteit, halb gedankenlos, auf Grund ihrer Erziehung befolgt hat, das übernimmt sie jett bewußt und mit allen Konsequenzen als den Inhalt und das Ziel ihres Lebens. Reinen Ramps, kein Opfer scheut sie nunmehr, um den Ausschweifungen ihres Gatten Schranken zu setzen, obschon alles fruchtlos bleiben muß, da sie ihm immer nur dieselbe Strenge entgegenzuhalten vermag, die ihn in die Entfremdung von ihr bineingetrieben hat. Sie kann

jest seine Genußsucht nicht heilen, weil sie einst seine Genuß; sähigkeit nicht verstanden, nicht in sich ausgenommen hat. So wird troß aller Überwindung und allem Ningen um eine wahre Ehe, sie doch zu keiner lebensvollen Wahrheit, zu keiner Ergänzung und Verschwisterung von Ernst und Lebensfreude, von Trübsinn und Leichtssinn, — nur den äußeren Schein davon ist sie imstande zu wahren. Damit nies mand in das traurige Seheimnis ihrer Ehe blicke und von dem Lebenswandel ihres Satten erfahre, hält sie ihn zu Hause sest, indem sie seinen Selüsten nachgibt: sie macht sich selbst zur Senossin seiner widerlichen Orgien, sie zecht und lacht mit ihm, die sie ihn in Ruhe und geborgen weiß. Sleichsam mit ihrem Leibe deckt sie die Heiligkeit ihrer Ehe nach außen.

Als jedoch auch dies ohne Erfolg bleibt, als ihr Gatte im Saufe felbit vertrauliche Beziehungen zu dem Rammermadchen anknüpft und dieses Verhältnis Folgen bat, - da entwindet fie ihm entschlossen die Herrschaft und die Freiheit. Sie wird ju seinem Tyrannen, wie sie sich ehedem fast ju seiner Dirne gemachthat. Und während er an dem Siechtum, das feine gafter über ihn gebracht haben, langsam und teilnahmlos hinfranfelt, ergreift fie Magregeln, um unter feinem Namen und mit feinem Bermögen eine Reibe gemeinnütiger und wohltatiger Unters nehmungen ins Leben zu rufen, die feinen Ruf geehrt erhalten, ieden Arawohn im Reim ersticken follen. Denn bis gulett, bis er geachtet und verehrt als Kammerberr Alving stirbt, balt fie fest an ihrer Aufgabe, die um ihres einzigen Rindes willen noch unwiderruflicher geworden ift. Diesem Rinde, Oswald, das ihr einziges Gluck ausmachte, und das fie tros: bem in der Fremde erziehen ließ, damit es nicht die vergiftende Atmosphäre des Haufes atme, sollen wenigstens seine Ideale unangetastet erhalten bleiben, wenn es nach des Baters Lode in die heimat zurückfehrt.

Dies ist Fran Alvings außerer Lebenslauf. Anscheinend ein einziger Ramps ohne inneren Zwiespalt, ohne Zweisel, mit allen Witteln, allen Opfern, um ein von der Tradition gesstecktes Ziel. War es aber noch fügsame Abhängigkeit geswesen, die sie ein solches Ziel willenlos gutheißen ließ, so mußsich an diesem einsamen Ramps, an dem verzweislungsvollen, entschlossenen Ringen um dasselbe, allmählich ihre ganze Energie und Selbständigkeit entwickeln. Und in dem Maße, als sich im Dienst um das harte Ideal Wille und Kraft stählen und zu sich selbst kommen, wächst ihre Entwicklung langsam aus dem Bann frommer Unterwürfigkeit heraus. Es beginnt ihr klar zu werden, daß die Lebenspslicht, wosür sie kämpst und leidet, ihr von außen ausgedrungen ist, daß sie nicht aus ihrer eignen Überzeugung stammt.

Sie hat die ideale Losung nicht selbst über den Eingang zu ihrem Leben geschrieben, sie hat nur gläubig gewähnt, eine göttliche Hand habe sie dort in unvergänglicher, unauslöschelicher Goldschrift eingegraben. Die erste instinktive Entscheidung ihrer eignen Natur hat anders gelautet, ist eine unwillektische Abwehr und Flucht gewesen. Nun mußte sie sich an einem ihr fremden, ihr aufgezwungenen Naßstad entwickeln, zu sich selbst gelangen im Rampse um etwas, was sie selbst weder war noch wollte. So kommt es, daß ihre Handlungen noch dem übernommenen traditionellen Ideal gelten, während sich sich ohn die Erkenntnis und Einsicht, die sich ihr durch sie ersschließen, jedesmal tadelnd und zweiselnd gegen ihr eignes Tun kehren. Und so kommt es, daß jedem Siege, den sie bei ihren Handlungen über sich selbst ersochten hat, das klare Bewuste sein davon solgt, daß sie eine tragische Verwechslung gegen

ihre eigene Sache und Gefinnung hat kampfen laffen. Deshalb steigert sich jene erste instinktive Flucht vor dem Pflichtzwang langsam und furchtbar zu einem tragischen Zwiespalt ihres ganzen inneren Lebens, der am Schluß aller Opfer und Preisges bungen ausmündet in die Erkenntnis, daß sie einen Irrkampf gekampft hat, und daß die Götter, unter deren Banner sie gesstritten hatte, Gespenster und wesenlose Schattengebilde waren.

In diesem Kampf und Zwiespalt ist ihr gesamtes Wesen so sehr hervorgetrieben, ihre ganze Natur in allen ihren Tiesen so ausgewühlt worden, daß sie gegen ihre She Noras Bors wurf nicht erheben kann: sie in kleiner, unreiser Knospe versschlossen gehalten zu haben. Gewaltsam vielmehr und rückssichtslos sind ihre Knospen gedssnet und ausgerissen worden, — doch nicht am natürlichen Strahl des Sonnenlichts, sondern durch die ekle Einwirkung einer widerlichen und entnervenden Kraft, die gleich einem schleichenden, fressenden Wurm die Knospen nur ausschließt, um sie zu entblättern.

Muß sie aber auch auf diese Weise jede Erkenntnis und jede innere Befreiung mit einem Blatt ihrer Lebensblüte erstausen, muß sie auch, anstatt einer natürlichen Entsaltung, auf dem Umweg eines verstümmelten, hingeopferten Lebens bis zur Wahrheit gelangen: hin gelangen zu ihr muß sie dennoch!

Und daß ihr dies troß allem möglich und notwendig ist, — das spricht den tiessten Instinkt, den alles beherrschenden Geisteszug ihrer Natur aus. Das rechtsertigt nachträglich vollkommen den heißen Ausschie, womit sie sich so rasch und rückhaltlos dem Manne in die Arme warf, der ihrem kindlichen Blick alles Wahre und Reine verkörperte. Denn, durch alle Qualen und Kämpse hindurch, ringt sich dieser selbe Ausschied aus ihr empor als ihr höchstes, schmerzvolles Beskenntnis der Wahrheit gegenüber. Wie ein todestapserer Steines Frauengestalten

Held auf falschem Possen, hat sie in der großen, unaushörlichen Riederlage ihres Lebens alles um sich her niedermetzeln sehen, klagelos, eins nach dem anderen, dis auf das letzte, ohne zu weichen; — dann aber, am Abend des Rampses, wirst sie sich vor dem Antlitz der siegenden Wahrheit in die Kniee, in übers wältigender Sehnsucht und Scham, und hat für sie nur das Wort ihrer Jugend, demütig und freimütig:

"Hier bin ich, nimm mich hin!"

Für Pastor Manders behålt allerdings dieser Ausruf auch der Wahrheit gegenüber nur dieselbe leichtsinnige, frevelhafte Bedeutung, wie einst, als er an ihn selbst gerichtet wurde. Als er nach Oswalds Heimschr zur Mutter Frau Alving besucht und den späteren Verlauf ihrer She zum ersten Male vers nimmt, ist er zwar darüber entsetzt, aber ebenso emport über die Wandlung ihrer Densweise. Und gerade wie damals, vor vielen Jahren, hat er nur dieselbe Entgegnung:

"- - was wird bann aus den Idealen?"

Und auch in ihrer Antwort liegt, nur zu schmerzlicher Rlarsheit ausgereift, dasselbe, was damals in leidenschaftlicher Unstlarheit ihr Empfinden bewegte, als sie einfach gegenstragt:

"Und was wird aus der Wahrheit?"

An Pastor Manders' Herzenseinfalt und gläubiger Guts herzigkeit ist allerdings das Leben spurlos vorübergegangen; es hat ihm nichts zu enthüllen gehabt; für seinen arglosen Kindersinn gibt es weder Unwahrheit noch Unreinheit, wie nahe sie sich auch herandrängen mögen; — immer wird es ihnen leicht, ihn zu betrügen und auszubeuten. So ist gleich darauf Frau Alving Zeuge davon, daß der lahme, an Leib und Geist verkrüppelte Tischler Engstrand ihren Freund zum besten hat, und Pastor Manders dennoch, stolz auf seine Menschenskenntnis, triumphierend ausrust:

"Run, was sagen Sie jett, — Frau Alving?"

Was fie fagt? Sie läßt ihm seinen Triumph. Und fie tritt hin zu ihm, und ihre ganze Seele geht auf in einer tiefen, uns beschreiblich tiefen Gate gegen den, durch dessen Rat und Willen ihr Glück vernichtet wurde.

"Ich meine, daß Sie ein großes Kind find und bleiben wers den, Pastor Manders! — Und ich meine weiter, daß ich Lust hatte, meine beiden Arme um Ihren Hals zu schlingen!"

Schone Worte! Doppelt schon, weil in ihnen alles aus: gesprochen ist, womit Krau Alving die Stellung ihrer reifen. ernsten Erfenntnis gegenüber den alten, überwundenen Jus gendidealen kennzeichnet. Bon der einsamen, fleilen und fleis nigen Sobe dieser Erkenntnis blickt fie darauf hinab, aber warm, voll Rührung und Wehmut, so liebevoll und still, wie ein farter, geprüfter Mann auf ein geliebtes Rind blickt, bem er entwuchs. Rein Borwurf und fein Spott, keine Schärfe ober Bitterfeit, nicht einmal eine Rlage; — nichts als ein stilles Schauen und Schweigen, weit — weit hinweg über alles Perfönliche. Es liegt etwas sehr großartiges in der keuschen Vornehmheit, womit fie alle ihre Schmerzen und Schicksale behandelt; — es ift der größte Bug dieser großen Frauennatur, alles perfonliche Weh, alle perfonliche Erfahrung zu erheben und zusammenzufaffen zu einem schweis genden Berfteben und Erfennen.

Dieser Jug ist aber selbst nichts anderes, als jene hinges gebene Sehnsucht nach Wahrheit, die sich aus allen Wirrsnissen und Qualen in ihr emporgerungen hat als der Ausbruck ihres eigentlichen Wesens. Ist diese Sehnsucht es gewesen, die Frau Alvings Lebenskamps tragisch ausgehen ließ, indem sie ihn immer wieder gegen ihr eigenes Tun kehrte, so war es doch auch sie, die dazu führte, alle Schmerzen in Ers

fenntniffe zu wandeln und alle Trauer in eine große Milde zu verklären.

Ihr außeres Schicksal jedoch vermag nichts mehr von einer Tragit der Ereigniffe zu erlosen, deren Boraussetzung ein für allemal in ihrer früheren handlungsweise gegeben ift. Es erscheint als ihr letter, menschlicher Irrtum, daß sie wähnt, fich ben Ronsequenzen des Vergangenen entziehen zu konnen, weil ihr Satte begraben, und sie imstande ift, mit Dewald ein neues Leben zu beginnen. Ift fie doch in diesem Irrtum zum ersten und einzigen Male glücklich, — glücklich, zum ersten Male lieben zu dürfen, alle aufgesammelte, zurückgedrängte Zärtlichkeit auf ein geliebtes Wesen auszuschütten und freis willige Opfer zu bringen in der hingebung der Mutterliebe, anstatt, wie bisher, willenlos den Forderungen einer verabe scheuten Pflicht hingeopfert zu werden. Und in dieser großen, glücklichen Liebe macht fie noch eine lette Konzession an die alte, überlieferte Pflicht, gibt, um die fe zu ehren, noch in einem letten Punkte der Wahrheit nicht die Ehre: das ist die Beilige haltung des Vaterbildes in ihres Sohnes Gedanken, — die lette, schüchterne Schonung des Lebenden wie des Toten.

Und Oswald scheint ihren ganzen Mutterstolz zu rechtserstigen; er ist in der Fremde schön und tüchtig geworden, ein begabter Maler. Alle seine Bilder atmen Sonnenschein und Daseinslust, alle "drehen sich um die Lebensfreudigkeit."

So hat sich in seinem Wesen des Baters ausschweisende Genußsucht künstlerisch verklärt, wie wenn der Mutter sees lisches Erbe als etwas Vornehmes, Stilles, Vergeistigendes darauf geruht hatte. Doch dieser Segen der Mutter vermag den Fluch nicht zu tilgen, der vom Vater her auf ihm liegt. In der Einförmigkeit des Landlebens zu Hause, bei der Rüsbigkeit, die ihn nicht zum Genuß der Arbeit, bei dem grauen

A

£

ŧ

Regenwetter, das ihn nicht zum Genuß der Natur fommen läßt, beginnt Oswald dem Wein zuzusprechen und vertraulich mit der Rammerzofe Regine zu verfehren. Denn nicht ahnt er, daß sie, die Lochter des ehemaligen Kammermädchens, seine natürliche Schwester ist. Aber Frau Alving sieht damit schon das erste Gespenst aus den Schatten der Vergangenheit emporsteigen, — und rasch, unaushaltsam solgen ihm nun die andern.

Weinend macht ihr Oswald das Geständnis, das die Ure fache seiner vermeintlichen Reisemüdigkeit in einem Gehirns leiden liege, das schon einmal einen Wahnfinnsanfall herbeis geführt babe. Die Angst vor der Wiederholung eines solchen habe ihn nach Saufe getrieben, denn nach dem Ausspruch des Urztes wurde er alsdann unheilbarem Blodfinn verfallen. In sein tobliches Grauen davor mischen sich die bittersten Selbstanklagen; er fürchtet, durch den harmlosen Genuß von Rugendfreuden selbst an der schrecklichen Rrankheit schuld zu fein, benn emport bat er die Vermutung des Arxtes guruckges wiesen, daß der Grund dazu wohl in einem ausschweifenden Leben seines Vaters zu suchen sei. Mit Oswalds Geständnis fturt Frau Alvings lette hoffnung, je vom Vergangenen frei ju werden. Der Feuersbrunft gleich, die jur felben Zeit in dem Uspl ausbricht, das sie dem Andenken ihres Gatten errichtet bat, - schlägt es in vernichtenden Flammen über ihrem gans gen Leben zusammen, eine einzige lodernde Glut, die alles vers zehrt und in Asche legt — bis auf den Grund.

Doch auch hier verleugnet sich nicht der tiefe Zug, der alle ihre tragischesten Erlebnisse und Schmerzen zwingt, ihrem Erstennen und Aufschauen zur Wahrheit dienstbar zu werden. Mit ihrem letzten Glück finkt der letzte Schleier. Denn wie eine Feuersbrunst nicht nur versengt und vernichtet, sondern

auch einen hellen, leuchtenden Schein wirft, weit im Umfreise und hoch hinauf über den Himmel, — so wird auch die gluts rote Flamme, die endgültig ihr Lebensglück zerstört, zugleich zu einer klaren Enthüllung und Erleuchtung für sie.

Es ist Oswald selbst, in dem sie ihr aufgeht. Er klagt ihr, daß er umsonst vor seiner Angst nach Hause gestohen sei, denn die melancholische Wonotonie dieses Lebens daheim jage ihn in immer düsterere Gedanken hinein. Und die graue Wolke von Trübsinn und Schwermut, die gleich den Regenwolken draußen alles Sonnenfrohe verschediche, wecke unwillskurlich einen Hang nach unmäßigen, verbotenen Genüssen, lasse unwillkürlich die brachliegende Jugendluss zu ausschweisenden Gelüsten ausarten.

Frau Alving hort ihn schweigend an, und ihrem innern Blick entschleiert sich die Vergangenheit in einem neuen Lichte. Es ist ihr, als sähe sie ihren Gatten wieder vor sich erstehen, so wie sie ihn gekannt hat in seiner jugendfreudigen, lebens, durstigen ersten Kraft; es ist ihr, als deute er auf Oswald hin wie auf seinen Fürsprecher. Ist es nicht erst die Schwermut daheim, der Mangel an Arbeit und Freude, die Oswald in die Bahnen seines Vaters zu drängen scheinen? Mußte dieser nicht werden, wie er war? Ihr wird es klar, daß das, was Oswald nicht müde wird, in seinen sonnenhellen, freudes atmenden Vildern zu verherrlichen, nur der künstlerische Ausschruck für dieselbe Sehnsucht ist, die seinen Vater unter einem trüben Himmel nach einer Sonne für sein Leben suchen ließ.

۱

Wie sich die Tragodie ihrer Vergangenheit in Oswald erstüllt und gleich einem wiederkehrenden Gespenst unerbittelich erneuert, so offenbart sie sich auch durch ihn dem erstennenden Geist in allen ihren Tiefen, in ihrem ursächlichen Jusammenhang. Und daher verklart sie sich zugleich in ihm.

í

Sie steht nicht länger vor Frau Alvings Augen wie eine geschmähte, verworfene Gestalt, die Grauen und Etel wachruft; sie steigt auf in Oswalds Jugendschöne und Jugenddrang, nicht mehr mit gemeinem und lüsternem, nur mit sehnsüchtis gem, dürstendem Blick. Die häßlichste Wahrheit ist von Frau Alving hinweggenommen, wie eine widerliche Bürde, unter der sie gebeugt ging; das Urteil über das Vergangene ist keine Verurteilung mehr, es ist nur noch ein unermeßliches Trausern und Erbarmen. Sie darf entschuldigen, ohne der Wahrzheit zu nahe zu treten, denn sie darf verstehen.

Und damit fommt ihr der hohe Mut auch zu der letzten Wahrheit, der Mut, Oswalds Selbstvorwürfe von ihm zu nehmen, indem sie ihm des Vaters Vild zeigt, wie es ist. Sie tut es mit fast freudiger Zuversicht, trop Pastor Manders' Emspörung, weil sie ausrufen kann: "Jetzt sehe ich den Zussammenhang! Und jetzt darf ich reden! — — Und es werden dennoch keine Ideale fallen!"

Es klingt und jubelt darin wie eine Verschnung des 3wies spaltes ihres ganzen Lebens. Denn was die erzwungene Heilighaltung der traditionellen Ideale nicht vermochte: sie dem Geiste, dem Wesen ihres Gatten liebevoll zu nähern, ihm ihre Seele milde zu erschließen, — das vermag die volle, vors urteilsfreie Erkenntnis. Die Wahrheit, die bisher idealzers störend, unerbittlich durch ihr Leben schritt, und der sie dens noch immer wieder unerschrocken solgte mit dem heißen Drang und Durst ihrer Sehnsucht, — strahlt endlich auf über ihr in einem alles umfassenden Glanze, worin sie Ideal und Wahrheit in einem neuen, großen und sieghaften Zusammens hange schaut und anbeten dars.

In dieser kleinen Szene gipfelt das Drama, und ift seine innere Entwicklung vollkommen abgeschlossen. Es ift gleich

nach dem Asplbrande; noch leuchtet die große, verlöschende Feuersbrunst dis zu ihnen herüber und treibt gespenstische Rauchwolken gegen einen nachtdunkeln Himmel. Doch über Frau Alving, wie sie dort froh und mutig zu ihrem kranken, gequälten Rinde redet, ruht der grelle Schein der Bernich; tung nur noch in einem sansten Glanz. Und in der Wilde dieses erleuchtenden Glanzes sieht ihr ganzes zerstörtes, nieder; gebranntes Leben in erhobener Berklärung vor ihr, — tras gisch, doch versöhnt.

Was nun noch folgt, ist nur der lette, unabänderliche Verslauf des äußeren Schickfals: Oswalds Wahnsinnsausbruch, Frau Alvings Schwur, ihm das erlösende Sift zu reichen. Sie wird es ihm reichen, sie wird es tun, wie in einer symbolischen Handlung: gezwungen, mit eigner Hand zu vernichten, was sie auf falschem Grunde aufgebaut hat, — so wie sie lebenslang verleugnen und widerrusen mußte, was sie in willenlosem Irrtum erzeugt und verteidigt hatte.

Wie sie aber in dieser letten Nacht über Oswald gebeugt dasteht, — das Gift in der zaudernden Hand, — und in der gänzlichen Verlassenheit ihres ungeheuren Mutterschmerzes ihren letten irdischen Rampf auskämpst, — da tagt es über den Vergen. Noch ruhen gespenstische Schleier in den Liesen, und den Tälern entsteigen geisterhafte Schattengebilde. Wer aber über sie hinweg den Blick dis zu den obersten Gipfeln zu heben vermag, der sieht dort den Morgen ruhen, zitternd und purpurn.

Vor Oswalds dammerndem Bewußtsein und durch den Schlummer der Talbewohner unten schwebt er wie ein lichtes Traumbild von Glack und Heil, dem sie sehnsüchtig, traums umfangen entgegenstammeln: "Die Sonne!" Nicht so vor Frau Alvings klarem Schauen und Erkennen. Sie weiß, daß

sie in den Tiefen, unter den Schatten stehen bleiben muß bis zuletzt und niemals jene sonnigen Höhen ersteigen wird, — daß nur über ihr die große Sonne aufgehen wird, ihr den Ausblick in ihre Klarheit gönnend und damit die Erlösung.

Denn für fie ift das erfannte Ideal nicht mehr dasselbe, was für Noras kampfbereite und fiegessichere Jugend das gesuchte war, ein Wunder der Zufunft, das fich noch am fers nen horizont verbirgt. Für fie gibt es feine Butunft, feine Horizontlinie, worin himmel und Erde wunderbarzuverschmels gen scheinen, - nur einen Blick empor über fich felbft, und rudwarts - auf bas schon verlassene, opferbefaete Schlachte feld ihres Lebens. Aber anstatt Noras unsicheren Suchens nach Erfenntnis und Entwicklung, anstatt ihrer schmerzvollen erften Trennung von den bisber geglaubten und geliebten Ides alen, ift Helene Alving schon eingegangen in die Wahrheit felbst, hat fie erfahren und mit farten Sanden ergreifen durs fen. So wird ihr an Stelle von Noras hoffnungs, und zweifele vollem Kampf um Ideal und Wahrheit ein Ausruhen und Stillsein zuteil in ihrem Frieden. Nicht wandert fie hinaus gleich Nora in unabsehbare, dunkle Ferne, sondern fie darf still stehen unter einem himmel, der fich über ihr gelichtet hat, — Untlit und Arme emporgehoben zu der großen Berflarung, die über ihrem Leben tagt, - jur Bahrheit, - jur Sonne.



## SECRETARIA DE LA COMPANION DEL COMPANION DE LA COMPANION DE LA





## Hedwig

Sjalmar: "Und fie - fiarb in Liebe für mich." (Fünfter Aufzng)



gehen, zu benen sich Frau Alvings Blick ers
gehen, zu benen sich Frau Alvings Blick ers
hoben hat, — von ihrem Frieden in der Bes
freiung zur Wahrheit, — dann scheint es
nur noch eines zu geben, was diesen Frieden
von neuem in den Ramps und die Unruhe des Lebens hineins
leiten könnte; das ist der Orang, den Segen und die erlösende
Klarheit der Erkenntnis in selbstloser Wission unter die Wens
schen zu tragen.

Der Vertreter einer solchen Mission würde sich nicht mehr mit der Sestalt einer Nora decken, die für die idealen Rechte ihrer eignen Entwicklung eintritt: — er müste eine Apostelerscheinung sein, die, dem eignen Leben ganz abges wandt, lehrend und werbend inmitten einer irrenden, suchens den Menschenwelt dassebt.

Unstatt der einzelnen Gestalt und des einzelnen Schickfals, die den Inhalt der beiden vorigen Dichtungen beherrschten, sehen wir darum hier einen Kreis von Menschen um einen geistigen Mittelpunkt gruppiert, dessen Bedeutung sich in der "idealen Forderung der Wahrheit" zusammenfassen läßt.

Gregers, der Vertreter dieser Forderung, der Träger dieser idealen Mission, scheint in der Tat unmittelbar von jenen höchsten, lichten Gipfeln zu kommen, zu denen Frau Alving ihre Augen erhob. Als wäre dort oben ihr stummer, betender Gedanke Mensch geworden, so steigt Gregers von den Höhen reiner Idealität in das wirkliche Leben herab. Hat er trogdem schon mit dem eignen Schicksal und persönlichen Hoffen abs geschlossen, so tat er das nicht gleich ihr, in jener schmerzlichen Reise, die vernichtende Schicksalkstämpse und eine lange, prüsende Erfahrung verleihen. Die Eindrücke, die eine so frühe Berzichtleistung hervorgerusen und ihn in die Einsamkeit

getrieben haben, hat er mehr passiv, aus dem Leben seiner Eltern, aufgenommen. Sie find nur ein tiefer Blick in die nachtumschatteten Täler des Lebens, — ein Blick von oben hins unter, — während auf ihm selbst noch die junge Begeisterung zart und unberührt ruht, wie Morgenlicht auf den Bergen.

In dem einsamen Waldgebirge droben, wo fich die Berge werke seines Vaters befinden, hat er sich in naiver Großartige feit entfaltet, in dem findlichen Glauben an seine ideale Miffion unter den Menschen und an ihre Empfänglichkeit dafür. Vollen Herzens kommt er zu ihnen herab, wie einer, der fich freudig bewußt ift, daß er Röftliches ju bringen habe, und der seinen idealen Reichtum in verschwenderischer Gute jedem Bedürftigen zu Gebote stellen will. Er kommt, um zu erfreuen, ju erleuchten, ju segnen, als ein frober Botschafter aus ber wahren heimat des Geistes, - ahnungslos, daß seine Ideale so schroff und lastend, so hinderlich und verdüsternd wirken tonnten, wie machtige, jum himmel aufftrebende Berge, Die mitten in eine flache Ebene gesetzt werden. So steht er da als eine beinahe findliche Gestalt unter den verwunderten Durchschnittsmenschen, und dieser ungeheure Kontraft läßt ihn niemals auf ihrer Erde festen Suß fassen, niemals, trop allem ftarten, durchbrechenden Willen, ju erfolgreichem Sans deln gelangen. Wir sehen ihn immer nur mit segnend ausgebreiteten, mahnend erhobenen, beschworend gefalteten Sanden, doch greifen fie nirgends mahrhaft gestaltend ein, nirgends werden fie dem Leben gegenüber jur zwingenden Kaustkraft. Seine brutalen Gewalten bleiben daher die Stäre feren und Sieger über ihn; die Mission der Befreiung zur Wahrheit erscheint als eine tragische.

Eine interessante Parallele ließe fich ziehen zwischen Gregers und seinem Gefinnungsgenoffen Brand in Ibsens gleiche

namiger Jugendbichtung. Unstreitig ift ihnen ein Bug tiefer Bermandtschaft eigen; beide find Bertorperungen der "idealen Rorberung" in ihrer gangen Strenge und Einfalt, ohne Salbe beit noch Rückhalt, ohne Zaudern noch Zweisel. Nur die Weise. wie fich diese Geistesart jum handelnden Charafter ausprägt, ift in beiden verschieden. Brand befitt gerade jene mit der Fauft gestaltende, swingende Rraft, die Gregers abgeht; er weiß die Welt unter feinen Willen zu beugen, und die Sprodig: feit des Stoffes, mit dem er ringt, macht ihn nur doppelt hart, - nicht unficher, - und in feiner harte erfolgreich. Endet Brand auch mit einer Niederlage, so liegt dies nicht baran, daß er Menschenmögliches ju leisten verfaumt hatte, — es liegt vielmehr in dem Menschenunmöglichen, was er erftrebt, in der falfchen Faffung feines Ideals, das nicht mit Menschens maß mißt und rechnet. Es liegt in jener fauftischen Tragit, die nicht minder an den Grenzen menschlichen Tuns haftet, als an denen des menschlichen Ertennens. Indem fich über bem Sterbenden der himmel offnet, und eine Stimme gotts licher Barmherzigkeit zu ihm redet, liegt gerade in der erlebten Latfache einer solchen Barmberzigkeit zugleich ein Richterspruch über sein Leben. Wie ein Jünglingsbild von einer reifen Mannesgestalt, so bebt fich Gregers von Brand ab. Er ift nicht hart und unbarmherzig wie dieser, aber er hat feine Gewalt über das Leben. Wie fich Brand in der Auffaffung seines Gottes irrte, so irrt fich Gregers in seiner Auffaffung ber Menschen, und dies gibt seinem Ideale die gleiche Unerfulls barteit. Daber ift es trofflose Berzweiflung an allem Ebeln bes Menschentums, die sich auch seiner bemächtigen muß, Abtehr davon, - und über ihm erklingt deshalb nicht minder strafend als über Brand die himmlische Stimme: "Er ift Deus caritatis!"

Der Vertreter des Glaubens an die roben Machte des Lebens, burch die Gregers überwunden wird, ift der Argt Relling. Es ift aber bezeichnend, daß dieser nicht als Worts führer der idealsleeren Alltäglichkeit auftritt, sondern als der ber Ideal Surrogate. Er gibt ju, daß ber Mensch oft etwas anderes und mehr bedarf, als ihm die nackte Wirklichkeit bietet, um fie ertragen zu können. Er gibt auch zu, daß deswegen den Menschen ideale Erostgründe und Kraftquellen zu er: schließen seien, - nur von der "idealen Forderung der Wahr: beit." womit Gregers fommt, will er nichts wissen. Nur was stütt und troftet, foll für wahr ausgegeben, und alle Wahrheiten, die dies nicht konnen, mit beruhigenden und erheiternden Illusionen verschleiert werden. Es gilt daber, für den Spezialfall eines Jeden Illufionen ausfindig ju machen, die wie schmerzstillende, betäubende Opiate die Unbill des Lebens vergessen lassen und zugleich stimulierend wirken, indem fie die Selbstgefälligkeit der Menschen steigern, ihnen Tugenden und Talente einreden, unbequeme Schwächen verbergen und unter ihre Ruße Stelzen schieben, die den Mens schen größer erscheinen laffen, als er in Wirklichkeit ift. Darum fagt Relling ju Gregers: "gebrauchen Sie doch nicht das ausländische Wort: Ideale. Wir haben ja das gut norwes gische Wort: Lügen."

Und als guter Arzt ist er wohlmeinend bemüht, seinen Patienten nicht nur leiblich, sondern auch geistig aufzuhelfen, indem er diese Lügen gleich heilsamen Pillen sabriziert und sie mit seiner Kenntnis des Einzelnen und seines Falles ans wendet. Gregers muß er daher bekämpfen wie der Heilkünstler den Gistmischer, denn mit Recht behauptet er: "wenn Sie dem Durchschnittsmenschen die Lebenslüge nehmen, so nehmen Sie ihm auch zu gleicher Zeit sein Glück."

Eine lange Praxis hat ihn gelehrt, so zu sprechen, und bas ift natürlich, benn was er verabreicht, ift für alle: Trost und Behagen; — was Gregers bringt, für wenige: Größe und Wahrheit. Was er erstrebt, ist: des Menschen Glück möglichst vorsichtig zu konservieren; — was Gregers will: den Menschen möglichst hoch zu erheben. Was er herbeizuschaffen sucht, sind Stelzen und Krücken; — wonach Gregers für einen Jeden sucht, das sind Schwingen.

Der Rampfplat fojusagen, auf dem diese beiden Gegner ihren Streit aussechten, ift bas haus des Photographen und ebemaligen Künftlers Sjalmar Efdal. Wie Gregers meint, bat Hialmar eine liebevolle Erziehung genoffen, wobei "die ideale Forderung niemals der Vergeffenheit übergeben wurde." Wie jedoch Relling hinzufugt, eine Erziehung von "wei verschrobenen, hysterischen Fraulein : Lanten", die als die "Seelenmutter" des fruh Mutterlosen ihn wie ein großes Zukunftslicht angestaunt und nach Kräften verzogen haben. So bildeten die idealen Elemente, die seine Jugend beschützten und veredelten, zugleich eine weichlich verzärtelnde Bersuchung für ihn. Sein Idealismus entbehrte gleichsam des Rückgrats, blieb gefühlsselig und rhetorisch und führte badurch jur Gelbstbespiegelung. In feiner Erscheinung "bubsch weiß und rot, so wie die Madchen die Burschen am liebsten haben," unterschied er fich von seinem Jugendfreunde, dem häßlichen Gregers, außerlich in derfelben Weise, wie er in seinem Innern von dessen schroffer, idealer Kraft abstach.

Als ihn Gregers, von seinem einsamen Gebirge fommend, nach langen Jahren wiedersieht, glaubt er hjalmar gegenüber schwerwiegende Verpflichtungen zu haben. Denn durch seinen Vater, den Großhändler Werle, ist der Familie Etdal viel Unsrecht zugefügt worden; der alte Etdal ist für Unternehmungen

ausgebeutet worden, die ihn in Schande und Armut geffürst haben, ber Sohn, hjalmar, aus feiner Runftlerlaufbahn ges riffen und mit scheinbarer Freigebigkeit jum Photographen ausgebildet worden, damit ihn der Großbandler mit seiner ehemaligen Geliebten, Sina, verheiraten konne. Tros diefes Betruges an ihrem Gatten wird Gina eine brave und tuchtige Frau. Ihr emsiger Kleiß allein ist es, der nicht nur das ganze hauswesen, sondern auch bas gange Geschäft im Gange erhält, um das sich Sjalmar sehr wenig kummert. Aber ihre Fürs forge umfängt ibn stets nur mit dem trägen Behagen der AUs täglichkeit, wie mit einem bequemen, weichen Ruhepolster, worauf sich seine Selbstgefälligkeit dehnt und streckt, alle besten Kräfte jedoch in einen faulen Salbschlummer finken. Daß dieser Schlummer nicht der angenehmen Träume ents behre, dafür forgt Relling mit feiner aufheiternden Opiums pille, die in Sjalmars Fall bewirken foll, daß er fich im Begriff glaubt, eine große Erfindung ju machen, die Glang und Geld in Külle bringen muß. Die Sehnsucht nach Soberem. die noch in Hialmar leben mag und von der Trivialität seines Lebens abgestoßen wird, artet in diesem schmeichlerischen Truge gebilde zu selbstzufriedener Eitelfeit und kindischem Größens wahn aus. Er spielt mit diesen Phantaffebildern geradeso, wie sein alter, schon stumpffinnig gewordener Bater mit dem Gerümpel und den Tieren in der Bodenkammer spielt, die ibm sein ehemaliges Leben in den Waldgrunden und ihrer Kreibeit erseten mussen.

Sobald Gregers von alle dem Kenntnis erhalten hat, ift er entschlossen, Hjalmar einem so unwürdigen Zustande zu entreißen. Nicht als fordernder Moralprediger meint er das zu tun, sondern auch hier als ein Geber, ein Schenkender, der es versucht, so die alte Schuld an die Ekdals abzutragen. Ihm Frauengestalten

Er will ihn über sein ganzes Familienleben, wie es durch den Großhändler Werle auf einen Betrug gegründet worden ist, aufklären, dann aber auffordern, gemeinsam mit Sina ein neues, schöneres Leben, eine She in voller, befreiender Wahrheit zu beginnen. Denn er sieht ein, daß, was auch Sinas Schuld gewesen sein mag, ihre Lüchtigkeit und Treue schon lange Halmars selbstgefällige Schwäche beschämt, und daß sie nach bestem Vermögen ihr Teil zu einer wahren She beiträgt. Halmar aber soll lernen, sein Teil beizutragen in Verzeihung, Erhebung und einer höheren Weihe, die das Alltagsleben verklären sollen.

Indessen, weit davon entfernt, diesen Plan verwirklicht zu sehen, richtet Gregers mit seinen Enthüllungen nur eine und beschreibliche und unheilvolle Verwirrung an. Wohl rasst Pjalmar für einen Augenblick all seinen rhetorischen Schwung zusammen, um der Größe dieser Stunde gerecht zu werden, — aber sehr bald erinnert er sich daran, daß es ihm längst an einem geeigneten Sewande geschlt hat, um sich in trassischen Faltenwurf zu hüllen, und daß man in einer schäbigen und bequemen Hausjacke viel behaglicher dassit.

Die gereizten menschlichen Leidenschaften schaumen anfangs in wilder But aneinander, aber durch keine gewaltsame Wellenerregung von außen wird ein stagnierender Teich auf die Dauer vor dem Versumpsen bewahrt; nur der Schmuß wird aus der Tiese aufgewühlt und sinkt erst allmählich, nach, dem die träge Ruhe wieder eingetreten ist, auf den schlams migen Boden zurück. Es geht Gregers im Großen damit nicht anders, als es ihm im Rleinen in seiner eignen Logiers stube bei Ekdals ergangen ist, wo er ebenfalls alles mit uns ersahrener Energie selbst einrichten und bewältigen wollte; bei der ersten Osenheizung bringt er beinah eine Feuersbrunst

über Pjalmars Haus, und hier wie dort erlischt das unvorsstächtigherausbeschworene Feuer in einem widrigen Gemisch von Schmutz und übelm Geruch, der das ganze Haus verpestet.

So ift also hialmar gewissermaßen der Reprasentant der ganzen Durchschnittsmenschheit, an ber Gregers die tras gische Erfahrung seines Lebens macht, die Erfahrung, daß er fich völlig in der Voraussetzung irrte, als ein Freudens bringer, ein Segenspender unter die Menschen zu treten, daß er vielmehr, - gleich einem "barten Gläubiger", - fommt, um den Leuten mit seinen "idealen Forderungen" "die Türen einzurennen". Es ift die tragische Einficht, daß alle seine toft lichen Reichtumer, die er so verschwenderisch darbieten wollte. alle seine überschwenglichen Gaben geradezu als ein Raub an ben Menschen aufzufaffen find, — ein Raub an ihrem wich tigen und unentbehrlichen Bermögen, fich Muffonen und trostliche Wahngebilde zu schaffen. Er muß es lernen, daß unter den Durchschnittsmenschen, wie fie nun einmal find, die Wahrheit notwendig immer als ein Räuber auftritt, daß fie immer mehr nimmt, als fie geben kann, weil die Aufnahme ihrer Saben flets die bochfte Rraftanspannung voraussett, und daß sie deswegen den jahmen Gelüsten geschwächter Haustiere wie etwas Wildes und Raubtierartiges erscheinen muß. So ist es erklärlich, daß der, der sie überall mit sich führt, gehaßt, gefürchtet, ja in aberglaubischem Schrecken ges mieden wird, und daß seinem Nachbar am Gastmahl des Lebens die besten Bissen nicht mehr munden, wenn er jenen unbeimlichen Gaft an seiner Seite weiß. Es bleibt ihm daber wenig anderes übrig, als fich, wie es Gregers tut, fill von dem heiteren Mable fortzuschleichen, denn seine Bestimmung ist doch, was er auf Rellings Frage schmerzlich zur Antwort gibt: "der Dreizehnte bei Tisch zu sein!"

Dasselbe typische Schickal ereilt hiermit Gregers, das schon seinen Gefinnungsgenossen Dr. Stockmann, — den "Bolksfeind" Ihsens, — getrossen hat. Stockmann steht als Charakter Gregers am nächsten, aber indem er dessen freudige Kindlichkeit mit der kampfgeübten Kraft eines Brand in sich vereint, ohne Beider Schwächen zu teilen, hebt er sich von dem Bilde des idealen Schwärmers als ein Urbild echter Männlichkeit ab. Neben die Frauengestalten Ibsens tritt im "Bolksfeind" zum erstenmal ein Mann als die Hauptgestalt einer Dichtung, — und zwar der Mann, wie er sein soll.

Seine "ideale Forderung der Wahrheit" ist so einfach, menschlich und selbstverständlich, daß uns seine Umgebung nahezu unmenschlich dünkt, weil ihr Wangel an Gesinnung diese Forderung als unerfüllbar erscheinen läßt. Aber obgleich infolgedessen auch diesmal Ideal und Wirklichseit hossnungstos auseinandersallen, gibt Stockmann keineswegs seinen Ramps und seine Zukunstshossnung auf; er zieht sich nicht, wie Gregers, zurück. Fühlt er sich doch nur glücklich so recht mitten "im treibenden, unruhigen Leben, — just hier auf dem Rampsplaß! — — — hier will ich siegen!" Einer ganzen ihn schmähenden Welt gegenüber weiß er sich Wanns genug, um troß alledem auf sie einzuwirken.

Das innere Band zwischen dem Wahrheitsapostel und der Durchschnittsmenschheit, das Stockmann an seiner eignen Kraft und Zuversicht besitzt, ist für Gregers eine Zeitlang durch den Umstand gegeben, daß er eine kleine Jüngerin sindet, die ihm folgt. Freilich nicht auf dem Wege selbständiger, eigner Lebensideale, sondern nur schüchtern und vertrauenst voll an seine führende Hand geschmiegt, — denn sie ist ein Kind. Wie in dem Ganzen dieser Dichtung nicht wie vorher

ein Einzelner im Mittelpunkte steht, sondern eine Gruppe, so ist es auch bezeichnend, daß sich den vorangegangenen Frauengestalten hier eine kindliche Erscheinung anschließt, die als solche nur innerhalb des Rahmens ihrer Familie richtig verstanden werden kann. Aber zu gleicher Zeit tritt sie aus den mehr allgemein gehaltenen Typen der Übrigen so individuell warm und lebensvoll hervor, daß sich um die zarte Poesie dieser kleinen Gestalt unwillkürlich alles andre sammelt, und der laute Ramps der Meinungen endlich sanst, aber vernehmelich von ihrer Kinderstimme übertont wird.

Hedwig ist die Lochter Ginas, und in hjalmars Argwohn eine natürliche Schwester von Gregers. Aber eine Unters redung mit diesem, in der fie in findlicher Weise ihre offenbar vom Bater ererbten fünstlerischen Reigungen, ihr Entzücken am Zeichnen von Bildern ausspricht, deutet fichtlich barauf bin, daß fie hjalmars Rind ift. Aber das schwantende Licht, das so absichtlich unsicher auf ihre Berkunft fällt, stellt sie gewissermaßen schon ihrer Abstammung nach auf eine vers fohnende Mittellinie zwischen Gregers, dem Idealisten, und Hialmar, dem Durchschnittsmenschen. Kur ihr kindliches Urteil ist ja auch noch nirgends die Kluft vorhanden, die Gregers' strengen Wahrheitsdrang von hjalmars Junftons: sucht trennt. Wohl wachst sie inmitten einer Behausung auf, die schon außerlich die ganze Lüge in Hjalmars Leben charaf: teriffert, in der dürftigen Alltäglichkeit einer armen Manfarde, die, durch bloke Rulissen in zwei Salften geteilt, in dem einen Bodenraum mit Lappen und Rumpelsachen zu einer phantaftis schen Scheinwelt herausgeputt worden ift. Aber hedwig, für deren findlichen Jubel die Bodenkammer mit ihren Tannen, Bogeln und Brutfaften noch ein Stuck echter Poeffe barftellt, - fieht auch ju hjalmars großen Phrasen in gläubiger Berehrung auf, gerade weil ihr felbst Schein und Luge inners lich ganz fremd find.

Das Falsche und Erborgte bemerkt sie noch nicht, sie sieht nur die seltenen Sonnenstrahlen zarter und wahrer Stimmung, die siber Hjalmars Seele hingleiten, gleich den spärlichen Strahlen, die bisweilen auch das Gerümpel der Bodenkammer verklären. Und sie ist es auch, deren kleines, anhängliches Derz am häusigsten solche Stimmungen in ihm hervorzuloden versteht; — in jener Szene des zweiten Auszuges, wo sich Hjalmar mit seinem Flotenspiel auf kurze Zeit der Misere des Alltagslebens entrückt, ist es ihre Hand, die ihm die Flote bringt, damit über den lauten, falschen Tonen seines Wesens für einige Augenblicke eine sanste, reine Melodie hinschwebe.

Aber ist in Hedwigs großer Liebe und Bewunderung noch die stärtste Aufforderung an Hjalmars Tüchtigkeit enthalten, ihren Glauben nicht zu Schanden werden zu lassen, so liegt darin doch auch eine immer drohendere Gesahr für Nedwig selbst. Gerade die kindliche Abhängigkeit, womit alle ihre Gedanken und Hossinungen noch im Vater wurzeln, und sich noch nichts zur Selbständigkeit befreit hat, vermag plößlich und unvermittelt das friedliche Idysl ihrer Kindheit in trasgischen Rampf und Konslikt zu reißen. Ist es doch den hellen und glänzenden Farben, worin ihre Phantasse den Vater sieht, ebenso sicher bestimmt, plößlich zu verblassen und einem verworrenen, lichtlosen Dunkel zu weichen, wie es ihr unabwendbar bestimmt ist, den heiteren Glanz der Außenwelt inssolge eines schleichenden Augenübels für immer erlöschen zu sehen. Uhnungslos jedoch,

"froh und sorglos und zwitschernd, wie ein kleiner Vogel, flattert sie hinein in die ewige Nacht des Lebens".

Durch die Aufflarung, die Sjalmar von Gregers über feine

Familienverhältnisse erhält, bricht die Sefahr rasch und uners wartet über Hedwig herein. Der Umstand, daß Gina, als des Großhändlers Geliebte, Hjalmars Frau geworden ist, weckt dessen Zweisel hinsichtlich seiner Baterschaft. Bon ihm zurücks gestoßen, ihm entfremdet, ohne das Geringste von der Ursachezu begreisen, in der bitteren Angst, seine Liebe einzubüßen, entsschließt sich Hedwig, auf Gregers' Rat hin, ihrem Bater ein großes Liebesopser zu bringen, das ihn ihr wiedergeben soll. Sie will ihre Wildente erschießen, das einzige, was sie besitzt und zugleich "so furchtbar lieb" hat, daß sie es abends in ihr Gebet mit einschließt.

Als sie sich aber am anderen Tage, die alte Etdalsche Pissole in der Hand, zu ihrer kindlichen Opferhandlung in die Bodenstammer geschlichen hat, muß sie in der Nebenstube jenes ents setzliche Gespräch mit anhören, worin Hjalmar seine schwächsliche Erbärmlichkeit durch das Mißtrauen erklärt, das er von nun an unausrottbar gegen Hedwigs Ehrlichkeit und Treue hegen müsse. Sie muß hören, daß er nicht nur aufgehört habe, sie zu lieben, sondern daß es ihre Eristenz ist, die ihn, infolge seines Zweisels und Verdachts, an allem Großen hind dern werde. Und auf Gregers' entrüstete Verteidigung Hedswigs erfolgt nur die höhnische Frage, ob sie denn auch nur einen Augenblick schwanken würde in der Wahl, mit dem Großhändler und in seinem Neichtum schwelgend zu leb en, oder für ihn und in seiner Armut zu sterben?

Diese Frage erhalt ihre sofortige Antwort durch einen lauten Schuß aus der Bodenkammer. Doch nicht gegen die geliebte Wilbente, sondern gegen Hedwig selbst war er gerichtet. Die Antwort eines hilflosen, unermeßlichen Schmerzes auf eine tödliche Grausamkeit. Und eine vollgültige, deutliche Antwort, denn sie besagt beides: daß sie sein Kind, sein leib.

liches Kind, und nichts als dieses gewesen ist, — ausschließe lich sein — mit ihrem ganzen kleinen Leben und bis in den Lod hinein, aber zugleich, daß sie nicht seines Geistes Kind ist, sondern Gregerschem Geiste verwandt, anderen Wertes, anderer Heimat als seinesgleichen.

Diese überraschende Wendung von der Wildente gegen sich selbst, vom Opfer zur Selbstopferung, ist nicht befremdlich, obs gleich hedwig von so zartem Alter und so frischer Lebensfreude ist. Denn sie steht in jenen gefahrvollen übergangsjahren der ersten Jugendgärung und Jugendleidenschaftlichkeit, — in den Jahren, wo, wie es Relling warnend ausdrückt: "die Stimme wechselt".

Bezeichnend ift, was Gina schon früher von ihr erzählt hat: fie mache fich draußen in der Rüche oft seltsam mit den Roblen ju schaffen, und wenn die Funten stieben, nenne fies "Feuers, brunst spielen". Denn sie ist in dem Alter, wo das, was eben noch Kinderspiel mar, schon an den Ernst rührt, wo bas Spiel selbst schon ahnungsvoll wie in einem Zünden von Alammen und Junten besteht, und die Gefahr eine beständige ift. Dirs gends sonft ist das Entscheidende und Wichtige so eng und unmittelbar mit dem Arglosen und Kindlichen vereint. Es ift die Zeit, wo fich, wie im Leng, die Erde auf ihrer Oberfläche weich und lieblich mit fleinen, garten, harmlosen Blumchen schmückt, während es in den verborgenen Tiefen erzittert und bebt. Über die friedlichen Märchen und Ideale der jungen Seele geht es mit einem Male wie eine stürmische Kraft, noch mit ihnen kosend, sich ihnen anschmiegend, wie Lenzwind den Märzveilchen, aber drängend und unruhig, rasch und ploblich anschwellend ju jagenden Stürmen, die Meere durchwühlen und Baume entwurzeln.

Es ift die Zeit, da in der Natur die edeln Blütenstocke noch

vorsichtig mit leichten, wärmenden Hüllen umgeben bleiben, damit sie nach dem Durchbruch der Sommersonne ihre zarten, seltenen Blüten treiben können; — und es ist die Zeit, wo das, was in einer Menschensele träumt, der leisesten Hand, der sanstellen Schonung bedarf. Was man Ledwig antut, gleicht einer Brutalität, die mit Gewalt alle zarten Traums hüllen sprengt, worin das, was keben werden will, noch uns geboren, in heiliger, schüßender Dunkelheit ruht. Es ist wie ein roher Faustgriff, der das Nackteste und Hilslosesse Seele entblößt, hervorzerrt und dem Tode preisgibt.

Allerdings geschieht es ganz ohne Absteht, ganz ahnungstos. Nur ihre für das Wahre und Schte geschaffene Natur nimmt für tödlichen Ernst, was bloße Phrase und große Redensarten waren. So antwortet sie mit einem wirklichen, tödlich treffens den Schuß in einer Umgebung, deren Kulissen auf Scheinsschüsse, Scheinjagd und Scheinwild berechnet sind. Diese Pistole, die schon zaudernd sowohl auf des alten wie auf des jungen Etdal Brust gerichtet gewesen ist, ohne sich jemals zu entladen, vollbringt in Hedwigs Kinderhand die einzige ernstzgemeinte, vollgültige Tat innerhalb des auf Schein angelegten Lebens der Etdals. Es ist die Tat einer Wildvogelnatur ins mitten einer Bodenkammer. Und wenn sie dieser Schuß nicht getötet hätte, so würde ihr nur ein Erwachen und ein Dasein bleiben, voll der unermeßlichen Einsamkeit eines gefangenen Wildvogels.

Denn selbst Gregers' Hoffnung, ihr Tod werde Hjalmar ends lich die Schwingen losen, das "Große in ihm freimachen", — ihr Schuß werde siegreich die hohle Rulissenwelt zerschmettern, — geht nicht in Erfüllung. Die Wirtung ihres Todes auf ihn kann man nicht höher anschlagen als den rasch verpuffens den Knall einer Pistole, der noch einen Augenblick in den

erschreckten Nerven nachzittert, aber keinen Menschen umzus wandeln vermag. Man kann nicht umhin mit Relling zu muts maßen:

"Reine dreiviertel Jahr, und die kleine Hedwig ift nur noch ein schones Deklamationsthema für ihn."

Hedwigs Leiche ift nicht eine solche, über die hinweg sich zwei Geistes: Gegner, wie Gregers und Halmar, die Hände zu einem dauernden Lebensbunde reichen können. Und dens noch ist ihrem freiwilligen Sterben eine innere Bedeutsamkeit beizumessen, die für das, was die beiden Gegner scheidet, die Verschnung und Vermittelung enthält.

Es ift, als wollte dieser opfermutige Schuß laut und eifrig alles übertonen, was fich in Gregers' Bruft an Verachtung und Trostlofigfeit den Menschen gegenüber regen konnte, als wollte Hedwig Zeugnis davon ablegen, daß dem jungen, natürs lichen und unverdorbenen Menschen Gregers' Rat und Kors derung nicht als etwas ganzlich fremdes und unerfüllbares erscheine, daß er wohl fähig sei, ihn nicht nur als einen barten Gläubiger, sondern auch, in schöner Begeisterung, als einen frohen Botschafter zu empfangen. Daß es erst das Leben sei. mit allen seinen Verwicklungen, gasten, Abstumpfungen, das Kraft und Frische langsam knicke, verkünstele und ersticke. Und daß erst tausende und aber tausende von sprossenden Krafts teimen verkummern mussen, ebe an die Stelle froher Sehnsucht nach emportragenden Schwingen träges Verlangen nach bes quemen Krücken und Stelzen trete. Ja daß diefer Sang nach troftenden, trugenden Mufionen felbst, womit fich ein Mensch aufrecht halt, oftmals nichts anderes ift, als eine Verzerrung und Ausartung desselben Sehnens, das fich über die Alle täglichkeit und gemeine Deutlichkeit der Dinge hinausringen mochte zur Freiheit und Wahrheit. — und daß die geborgten

Araden, richtig betrachtet, nur zerbrochene und verkrüppelte Schwingen seien.

Verhält es sich aber in der Tat so, dann kann selbst in der Verzerrung und Verkrüppelung etwas liegen, was ergreist und dewegt wie die Entstellung eines wundervoll angelegten Menschenantliges. Dann ruht auch über Hjalmar, über dem krastlosen, seiner Schwäche und Selbstäuschung preisgeges benen Menschen, ein Ausdruck, der verhindert, daß er zur komischen Figur herabsinkt, — ein Ausdruck, der ihn der Trauer und Teilnahme wert erhält. In dem frommen Kindesglauben, womit Hedwig, ihr junges Leben hindurch dis an den Tod, kindlich blind, — und doch vielleicht so göttlich hellseherisch, — am Bater sessischt, erhebt sich auch für uns Hjalmars Gesstalt aus der Karikatur zum Tragisch-Menschlichen.

In diesem Sinne legt Hedwig sterbend Zeugnis ab für ihn — und in ihm für die Durchschnittsmenschheit Gregers' schroffen Idealen gegenüber. Neben die Schroffbeit dieser Ideale stellt sie die gläubige Zuversicht, die lieber helsen als verurteilen will. Rührend spricht sie dies in den Kinders worten aus, womit sie Gregers' Frage beantwortet, ob sie nicht weit hinaus mochte in die Welt, um sich in Freiheit zu entfalten:

"Ich will immer zu hause bleiben und Vater und Mutter belfen."

Sie sieht die Verwirklichung ihrer höchsten Wünsche in einer stillen Tätigkeit für die Ihrigen, nicht in selbständiger Emans zipation von dem Kreise der Familie; darin ist sie der Tochter Stockmanns, Petra, gleich geartet, deren höchstes Lieben und Possen sich, troß all ihrer tüchtigen Selbständigkeit, zusammens sast in dem Schlusworte der Dichtung, im Ausruse: "Bater!"
— Was dort dadurch bedingt ist, daß eben ein Mann als die

alles beherrschende Hauptgestalt im Mittelpunkt des Dramas sieht, — das bedingt in Hedwigs Fall der Umstand, daß sie als ein Kind die weibliche Hauptgestalt bildet.

So wenig aber Petras Rolle in jenem sozialen Drama Ibsens in den Vordergrund tritt, so enthält sie doch den charafeteristischen Zug, der auch Hedwig ihre Bedeutung verleiht: Petra bezeugt durch ihr mutiges Eintreten für den Vater, durch ihre Hingebung an ihn, daß Stockmann recht hat mit seinem unerschütterlichen Glauben an die Menschheit.

So find es auch diesmal die Frauengestalten, die den leistenden Grundgedanken der vorhergehenden Dichtungen aufsnehmen und weiterführen, den Gedanken einer Versöhnung von Ideal und Wirklichkeit durch die alles begreisende, alles verzeihende Milde, die der Wahrheitserkenntnis folgt. Mag sich auch die ideale Wahrheitsforderung selbst in Gregers' Gestalt verkörpern, — erst Hedwigs Leben und Sterben fügt ihr das hinzu, wodurch sie aus einem abstrakten Traum zu einer Kraft im Menschendasein wird. Auf sich selbst gestellt, erliegt Gregers der Macht der Wirklichkeit, wie ihr Brand erlag, jener Gesinnungsgenosse des Gregers und sein Bors gänger in den Dichtungen Ibsens. Hier ist es Hedwigs Kindersstimme, die Gregers die Worte zuruft, welche Brand sterbend aus den Höhen des Himmels vernimmt, und die seine Schrosss heit richten: "Er ist Deus caritatis!"

Aber erst bei einer solchen Auffassung Hjalmars im Lichte der freisprechenden Kindesliebe Hedwigs, bei einer solchen Annäherung der Durchschnittsmenschheit an die unnahdar strenge Idealgestalt des Gregers, erscheint auch dieser selbst menschlich für uns vermittelt. Auf diesem Wege von Hjals mar hinauf zu Gregers lernen wir sozusagen den Weg von diesem hinunter zu jenem. Denn in der Unfähigkeit, die Kluft

zwischen seinen idealen Forderungen und der Natur des Mensschen wahrhaft auszufüllen, in der Unfähigkeit, in das Leben, das er verklären will, begreifend und gestaltend einzugehen, — darin liegt der Punkt, worin sich Gregers' reine Idealität dem unredlichen Phrasentum eines Hjalmar um einen Schritt nähert.

In Rellings Sieg über den "harten Gläubiger der Wahr: beitsforderung" liegt auch die Andeutung, daß ein Ideal seine innere Wahrheit am Leben auszuweisen und darum nichts so fehr zu scheuen bat, wie Lebensentfremdung und Lebensver: achtung. Mit anderen Worten: der Drediger Gregers, mit seinem unveränderlichen Predigttert von den idealen Fordes rungen, soll erst beweisen, daß er dadurch zu einem mahren Argte der Menschheit zu werden versteht, anstatt zu einem unbesonnenen Unbeilstifter. Die Arznei mag noch so kostbar sein, und der Wille noch so gut, in der hand des Ungeübten und Unverständigen ift fie eine Gefahr, die anstatt des Lebens ben Tod bringt. Relling sieht feine Aufgabe darin, ohne idealen hintergrund und ohne tiefere Begeisterung das ju fein, was Gregers nicht vermag, und wozu vollig berufen nur Dr. Stockmann ist: ein Argt der Menschen. Und obschon es Rellings schlechten Arzneien und seinem weniger veredelten und auf weniger hobes gerichteten Willen nicht gelingen fann, gu beilen, fondern nur Bunden gu überfleben und finfende Rrafte fünstlich anzuregen, so erreicht er bennoch mehr als Gregers. Der "Dreizehnte am Tisch" ift nur dieser, — nur er wird gang unbrauchbar befunden.

Man hat der Gregers/Gestalt Ibsens vorgeworfen, daß sie zu abstrakt gehalten sei. Doch nur wenn sie einen Ideal/Enpus verkörpern sollte, wäre dieser Borwurf berechtigt; d. h. wenn der Dichter seinen eigenen Idealismus mit dem ihrigen iden tifizierte. Sonst erscheint gerade der idealsabstrakte Jug in Gregers als seine menschliche Schwäche, als das, wodurch Dr. Stockmann hoch über ihm steht und dem Jdealbilde des Menschlichen viel näher kommt. Das wir Gregers' Bild nur über dem Leben schweben, nicht im Leben wurzeln sehen, enthält einen Nichterspruch des Dichters über ihn: Er gleitet nur vorüber, — aus dem Dunkel in das Dunkel.

Indessen scheinen seine Züge in einer unheimlichen, ents stellten Ahnlichkeit noch einmal daraus auszutauchen. Es sind nicht mehr die Züge unberührter Begeisterung, — nein, vers heert, gefurcht von den Erfahrungen und Leiden eines langen Lebens; es ist nicht mehr Gregers in der ersten Frische seiner Jugend, — nein, daherkommend von einer langen, vers geblichen Wanderung, verstaubt, verwildert und mit einem gewissen Anstrich von Vagabundentum. Diese Gestalt ist ultrit Brendel.\*)

Ulrik Brendel ist gleichsam der Gregers der jetzt folgenden Dichtungen, der Vertreter einer Gesinnung, die dem strengen Zügel des Jdeals beständig entschlüpft, um in den idealen Landen der Wahrheit und Freiheit umberzustrolchen. Wie Gregers, rein abstrakt, ohne mit seinem personlichen Erleben hervorzutreten, den Geist der vorigen Frauengestalten sozussagen in einem letzten Ideal verkörpert, so spiegelt sich in Vrendels unstetem Schweisen der Geist Rebestas und der Frau vom Meere.

Gleich Gregers gab einst Brendel in junger Begeisterung den Jdealen der Freiheit und Wahrheit eine reine, arglose Kinderseele hin; gleich ihm flüchtete er sich aus dem Treiben der Wenschenwelt in die Einsamkeit, um ihnen in voller hingebung leben zu können. Und gleich ihm gewinnt er es über

<sup>\*)</sup> Aus bem nachftfolgenben Drama "Rosmersbolm".

sich, in das wirkliche Leben, lehrend und predigend, zurückzus kehren, als er den Sieg unlauterer Mächte in der Welt sieht. Er bereitet sich dazu vor wie zu einem großen Opfersest, bei dem er sein Teuerstes, sein Einziges, zum Heil der Mensschen in den Kampf stellen will. Doch da geschieht etwas sonderbares mit ihm, — dasselbe, was Gregers geschah, als er Hjalmars Familienleben durch seine Ideale umgestalten wollte: sobald sein Ideal mit der Wirklichseit in zu nahe Besrührung kommt, verstüchtigt es sich zu ohnmächtiger Erfolgs losigseit.

Er fommt zu dieser Enttäuschung durch eine Unterredung mit dem Redakteur einer aufrührerischen Zeitschrift, dem er sich auschließen wollte. Peter Wortensgaard, den seine Ers fahrungen eine vorsichtige Wittelstraße haben wählen lassen, belehrt ihn darüber, daß das wahre Geheimnis des Handelns und Siegens darin liege: "das Leben ohne Jdeale zu leben."

Brendel ist aber nicht die Natur zu einer solchen vermittelns den Preisgebung seiner teuersten Gedanken; wie Gregers nach seiner großen tragischen Erkenntnis in stummer Entsagung aus dem Leben hinweggeht, so solgt auch Brendel, nachdem seine heiligsten Neichtamer in nichts zerronnen sind, der großen Sehnsucht nach dem Nichts.

Genauer besehen, ist aber sowohl die Wirkung der Lehre, die er vom Leben empfängt, als auch die Ursache seines Stersbens eine ganz andere als dei Gregers. Dieser gelangt durch den ungeheuren Kontrast, der sein Ideal von der Wirklichseit scheidet, nur zu der Einsicht in die Unsähigkeit der Menschen, sich zum Idealen zu erheben. Deshald räumt er den Kampsplatz; die Wahrheit und Reinheit des Ideals selbst aber bleibt für ihn ganz unberührt davon, daß es sich nicht hat verwirtslichen lassen. Brendel hingegen wird in seiner Zuversicht.

seinem eigenen Innern erschüttert. Mit bitterm Hohn bittet er Rosmer um ein paar "alte, abgelegte Ideale", wie er ihn früher um alte Stiesel und Kleider gebeten hat. Denn "gerade, als ich bereit war, mein Füllhorn zu leeren, machte ich die peinliche Entdeckung, daß ich bankerott sei. — Fünfundzwanzig Jahre hindurch saß ich wie ein Geizhals vor seinem verschlossenen Geldschrein. Und als ich ihn nun gestern öffnen wollte, — um den Schaß hervorzuholen, — war nichts da. — Bon der ganzen Pracht war nichts und nichts mehr vorbanden".

So wird er auch innerlich arm, ein Bettler, abgeriffen und zerfahren, wie er es schon in seiner dußeren Erscheinung ist, — während Gregers, unbeirrt, nach wie vor ein Herrscher im Reich des Idealen bleibt und nur der Menschen vergeblich harrt, deren Blöße und Armut er mit seinen Königsgewäns dern bedecken und verhüllen möchte.

Dies ist jedoch die Armut, die Brendel nicht erträgt, die der Abel seines idealen Sinnes nicht zu überleben vermag, weil sie ihn niederbeugen würde in einer so brennenden Scham, wie sie ihm seine zerrissenen Lumpen niemals eingeslößt haben. Deshalb stirbt er.

Dennoch liegt der tiefste Grund für seinen traurigen Bansterott in etwas Unordentlichem, Gesticktem und Zerrissenem, was schon von Ansang an seiner Begeisterung selber anhastete. Es ist etwas in seiner Freiheit, was ihn zügellos und willkürslich, es ist etwas in seinem Wahrheitsdrang, was ihn berauscht und trunken erscheinen läßt und ihm den Stempel des Bagas bundentums ausdrückt.

Seine Ideale find keine eigentliche Lebensnahrung für ihn, keine ftarke und gesunde Roft, die tüchtig und froh macht jur Arbeit und jeden hochsten Traum und reifften Gedanken ums

sett in Schöpferkraft und Schaffensfreude. Sie find vielmehr zu einer feineren Art von Rascherei und Gourmandise da:

"Du weißt," sagt er selbst zu Rosmer, "daß ich etwas von einem Sybariten bin. Ein Feinschmecker. Das war ich all mein Lebtage. — Ich habe mich an meinen heimlichen Borstellungen mit einer Wonne gesättigt, — einer Wonne, so schwindelnd hoch! — — weshalb sollte ich auch meine Ideale profanieren, wenn ich sie in Reinheit und für mich gesnießen konnte?"

In diesem Schwarmen und Traumen in einer idealen Phantafiewelt jum 3weck eignen Behagens und Genuffes, entfernt sich Brendel so weit von Gregers, daß er beinabe mehr an hialmar als an ihn erinnert. Wunderbar fein und tieffinnig freuzen fich in ihm diese beiden Menschentopen: Man kann die zarten Linien noch deutlich verfolgen, in denen fie alle drei ineinander übergeben und zu einer einzigen tragischen Menschenerscheinung zu verschmelzen scheinen. hjalmar und Brendel stufen sozusagen den Tempel der reinen Ibealität, wo Gregers als Priester waltet, nach beiden Seis ten in das Menschliche hinunter ab. Auf der einen Seite sehen wir einen Idealismus, der es nicht wagt, fich zu seiner vollen Kraft und Sohe aufzurichten; er wagt fich nicht in die Gefahr und Freiheit des Wahrheitslebens und sucht, fatt des Tempels, eine schützende, bergende Bretterfammer von Ilu: fionen um fich herum aufzubauen, eine aufgeputte, kunftliche Scheinwelt, in deren Halbdunkel keine grellen Lichtstrablen fallen, kein kalter Luftzug weht, und sich die Phantasie in halte losen Traumen ergeben fann. Auf der anderen Seite wird ber Protest gegen Vorurteil, Schranke und Beengung bes Freiheitstriebes zum Bagabundentum. Der Idealismus, obe wohl in voller Bahrheit, - gleichsam in Gregers' ganden. Ibjens Frauengeftalten

— geboren, stroicht zwectlos umber, von Idee zu Idee, von Abenteuer zu Abenteuer, und vermag es nicht über sich, in die strenge Geschlossenheit des Lempels einzutreten, dessen Priester auch er zu sein behauptet.

Aber nicht nur diefer innere Zusammenhang zwischen ihnen, diese seinen Beziehungen zueinander find es, die hialmar und Brendel bedeutungsvoll neben Gregers stellen, - es ift außerdem eine gang bestimmte Stellung, die fie bamit in ber Gesamtheit der seche Dichtungen einnehmen. In einem namlich unterscheiden fich alle drei von den bisherigen Ges ftalten derselben: fie find die ersten, in deren Mängeln und Schwächen nicht mehr die Gefahr des herkommens und der traditionellen Teffel betont wird, sondern die der Feffellofigkeit und Willfür. Schon in Gregers' idealer Forderung liegt ja etwas, was über die Emanzipation Noras und Frau Alvings hinausführt: was seinem Ideal, - der Befreiung gur Bahr: beit, — in Hialmars Schwäche entgegensteht, ist nicht mehr die Anechtung der selbständigen Versönlichkeit durch starren, bergebrachten 3mang, - es ift im Gegenteil das felbste gefällige, willkürliche Wahnbild der Eitelkeit, anstatt ernster Erfenntnis; es ift die migbrauchte Freiheit, das Siche gebenlaffen, anstatt bewußter, strenger Unterwerfung unter die einmal erfannte Wahrheit.

Insofern sieht die Dreizahl dieser Männer bedeutungsvoll gerade in der Mitte der Dichtungen, als kreuzten sich hier zwei Entwicklungslinien, die in diesem Punkte wie in einem gemeinsamen Zentrum unmerklich zusammenlausen. Brendel sieht auf der Schwelle der weiteren Entwicklung, die aber, — wie die vorige, — durch Frauengestalten aufgenommen und fortgesponnen wird. Doch indem er, der Vagabundenapostel, hier Gregers, den Apostel der idealen Strenge, ablöst, ers

scheint er als ein charafteristischer Begleiter dieser Krauen. benn fie tommen nicht, wie ihre Borgangerinnen, aus Bodens fammererziehung und herkommlicher Enge, sondern aus der Wildnis feffelfreier, schweifender Ungebundenheit. Deshalb geben fie auch im weiteren Verlauf einem entgegengesetten Ziele zu: ihnen kann nicht, wie Nora oder Frau Alving, die Befreiung ihres gefnechteten Wesens als Ideal vorschweben. fie werden vielmehr der Zähmung und Zügelung bedürfen, um ihre Sohe zu erreichen, - ber Lauterung und Beberr, schung ihrer verwilderten, sich willkürlich tummelnden Triebe und Kräfte. Errangen ihre Vorgangerinnen erst burch ihre Emanzipation den vollen innern Sieg, — so wird hier der Sieg der vollen Selbstentwicklung gleichsam durch eine Niederlage, durch Unterwerfung und hingebung gefennzeichnet. Man fieht schon, daß gerade bei ihnen, den Fessel freien, die Macht und Aufgabe der weiblichen Liebe in einer gang andersartigen Beise gum Ausdruck gelangen muß, als bei den früheren Gestalten. Nora und Frau Alving lieben auch, lieben verhängnisvoll, aber die tieffte Triebfeder dazu ift eine Tauschung, eine irrtumliche Verherrlichung des Geliebten, eine Verwechselung desfelben mit dem eigenen Wesens: ideal. Sie muffen fich deshalb, um ju fich felbft, um ju Freis beit und Wahrheitserkenntnis ju gelangen, in Kampfen diefer Liebe entreißen. Den folgenden Frauengestalten bingegen gebt in ihrer Liebe jum ersten Male das beilig Bindende auf. fie kommen aus schweifender Willfür bewußt und beherrscht erst zu sich selbst, indem sie dies Selbst hingeben; fie idealis fieren nicht den Mann ihrer Liebe, sondern ihr eigenes, ihnen noch dunkles Ideal geht ihnen an diesem Manne und seiner Lebensauffassung auf.

In der Mitte zwischen den beiden entgegengesetten Frauens

typen, zwischen ben beiden Entwicklungslinien, sehen wir die kleine Hedwig zu Gregers' Füßen sitzen. Einerseits ist sie Rora und Frau Alving verwandt, weil auch sie der Bodens kammerenge entstammt, weil auch sie, an Gregers' Hand, ahnungsvoll einer anderen Heimat zustrebt und sich, wäre sie nicht ein Kind, in bewußter Emanzipation einem Menschenskreise entreißen würde, aus dem sie jest ihr Tod befreit, — jene Tat einer echten Wildvogelnatur.

Aber da sie noch ein Kind ist, das heißt, da sie ihr kleines Selbst jundchst nur zu empfinden vermag in der gläubigen Anschmiegung an den Bater, in der hingebenden Liebe zu ihm, — weist sie zu gleicher Zeit nach der folgenden Frauengruppe hinüber. Denn die Opfertat der Liebe wird zu dem Sipselpunkt ihrer kindlichen Größe, — und damit wird das ans gedeutet, worein die neue Entwicklungsreihe ausmünden muß: Selbsthingebung, statt Selbstbefreiung.

Ihre erste Vertreterin ist Rebeffa.





## Rebekka

Rebeffa: "Gehft Du mit mir, oder gehe ich mit Dir?"
Rosmer: "— — Wir folgen einander, Rebeffa. — — Denn jest sind wir beide eins."
(Bierter Aufzug)



och oben in Finnmarken ist sie geboren. Einer wildfreien Natur entstammt, deren unbes rechendare, jäh losdrechende Stürme menschslicher Berechnung spotten, — und so auch das Kind rasch entstammter, flüchtiger Leidens

schaft, gezeugt außerhalb der Schranken menschlicher Sitte. Rebekta dankt ihr Leben dem vorübergehenden vertrauten Umsgang der Hebamme des Ortes, Frau Samvik, mit einem durchreisenden Arzte, Dr. West. Nach dem Tode ihrer Mutter wird sie von Dr. West adoptiert und in den freien Anschausungen erzogen, denen er selbst huldigt. Das Seheimnis ihrer Hertunft bleibt ihr aber verdorgen, und sie läst sich daher, zu einem schönen, kräftigen Mädchen herangewachsen, verleiten, mit ihrem Pflegevater dasselbe vertraute Verhältnis einzusgehen, worin er zu ihrer Mutter gestanden hat.

Rebektas Jugend bildet also einen tiefen Gegensat zu den Eindrücken, unter denen Nora und Helene Alving groß wers den. Die herkommlichen Vorurteile, die beider Entwicklung bemmen, bleiben ihr fern, aber zu gleicher Zeit entbehrt fie auch alles, was in einer gartlichen Verwöhnung ober einer ftrengen Erziehung an schütenden und behütenden Einflüffen verborgen liegt. Denn ein solcher Schut ist es doch im Grunde, der Nora so kindlich rein und unberührt in ihre Che bat treten lassen, daß sie den verehrenden Aufblick zum Bater in die Liebe des Weibes hinüberträgt, wie ein gartes, unbes wußtes Ideal. Es bildet zwar den tragischen Konflift ihres späteren Lebens, nicht minder aber den inneren Ausgangs, punkt für ihre ganze eigene Entwicklung, für bas, woran fie, kampfend, zu fich selbst und über die Mängel ihrer Erziehung und Verziehung hinmeg kommt. Das Kindliche in seiner tiefften Bedeutung ift die Macht, die fie von dem Banne bes Kindischen erlöst. Für all dies ist in den brutalen Ersfahrungen von Rebettas Jugend kein Raum, selbst die nastürliche kindliche Pietät wird in ihr zu sinnlicher Erregung aufgestachelt, und wie dort der Geliebte dem kindlichen Herzen saft zum verehrten Vater emporwächst, so sinkt hier der Vater zum Geliebten herab.

Und wenn ähnlich entwürdigende, das "Bunder" der Liebe zerftorende Schickfale über Frau Alving hereinbrechen, - was ist es im letten Grunde, woran fie fich ju überlegener Do: heit darüber erhebt? Nicht der Drang und die Sehnsucht nach Freiheit und Wahrheit allein, sondern die Kraft der Seele, sowohl Freiheit als Wahrheit in einem Ideal aufzus faffen, fich zu ihnen als zu einem Ideal emporzuringen und fie mit Preisgebung alles perfonlichen Gluds in wirkliches Leben umzuseten. Go bezeichnen, sowohl in Frau Alvings als in Noras Emangipation, Freiheit und Wahrheit ein hoche ftes Biel, einen Gipfel, - in Rebettas Jugend bagegen find fie nichts als ein flacher, üppiger Boden, worauf fich alle Triebe in ungezügelter Willfur tummeln burfen. In ihrem Inneren liegen daber noch alle Eigenschaften gleichberechtigt und gleichwertig nebeneinander. Sie leben fich aus in jener noch wilden Unschuld eines naiven Egoismus, der sich seiner Nacktheit so wenig schamt, wie sich der erste Mensch der seis nen in einem Varadiese schämte, worin das Menschliche und das Tierische noch friedlich beieinander ruhten, weil dem Menschen seine leitende Herrschergewalt noch fremd und uns bewußt geblieben war. Go allein ift es erklärlich, baß fich in Rebettas Geist schon zu jener Zeit das Unvereinbarste naiv verbindet, — eine instinktive, pietatvolle Dankbarkeit mit finns licher Frühreife, das gamm mit dem gowen, - und daß fie, obgleich in voller selbstfüchtiger Rraft vorzeitig entfesselt, dert

entfeffelt, doch mit der freundlichen Geduld einer Tochter bei dem tranken Pflegevater ausharrt, seine Launen erträgt und seine Leiden mildert, bis er stirbt.

Der Tod des Dr. West zwingt Rebesta, ihr Glück draußen in der Welt zu suchen, denn sie erbt nichts von ihm als eine alte Riffe mit Buchern. Doch voll zuverfichtlichen Mutes geht sie and Werk. Die große Welt, die sich vor ihr öffnet, schreckt fie nicht, sondern reigt und spornt nur ihre Kräfte, denn fie weiß, welch vortreffliche Ausrüstung es für einen Kampf ums Glack ift, fart und vorurteilsfrei ju fein, an allem Genuß und vor nichts Kurcht zu baben. Sie gewinnt damit auch fofort die Freundschaft eines einflußreichen Gonners, des Rets tors Kroll, der sie, als eine hilfe für seine krankliche Schwester Beate, zu seinem Schwager, Vastor Rosmer, ins Saus bringt. Rroll ist sich des Gegensates noch nicht bewußt, den er als glaubensstrenger Fanatifer ju Rebeffas ungebundener Natur bilbet. Er fühlt nur das ihm Bermandte in ihrem mutigen, starten Wesen, das in zwiesvaltlofer Einbeit, in ferns gefunder Kraft auf fich selbst gegründet ift; es liegt eine etwas massive Rraft in ihnen beiden, der ein feinerer Zartsinn abgebt.

Aber gerade diese resolute Energie verschafft Kroll einen weitreichenden Einstuß auf Rosmersholm, denn Rosmerbeugt sich ihm seit seiner Verheiratung ebenso willig, wie er früher, in seinen Knabenjahren, einem ganz entgegengesetzen Geist und Willen Wacht über sich gab, dem aufrührerischen Freigeist und phantastischen Idealisten Ulrik Vrendel, der eine kurze Zeit sein Hauslehrer war. In Rosmer ist die glaubensvolle Abhängigkeit von Satzung und Sitte, die auf Rosmersholm übliche Fügsamkeit in das überkommene, zu einer Willensschwächung geworden, die ihn zu keiner selb:

fländigen Entwicklung hat gelangen lassen. Wie die Bilder der Verstorbenen von den Wänden aller Zimmer erusthaft auf die Nachlebenden niederblicken, so geht überhaupt das ganze Nosmersholmer Leben unter den Augen der Toten, in stummer Ehrsucht vor dem Abgelebten vor sich. Und so kommt es niemals zu einem Erwachen und Erstarken eigner Krast, die sich jenen Vorbildern ebenbürtig oder überlegen an die Seite stellen könnte, — unter ihrem Druck entsalten sich nur die seinen, pietätvollen Regungen, die Zartheiten des Geistes und Gemütes, um sich, wie schüchterne Imortellenzkränze, in schwermütigem Ernst den verehrten Vildern der Toten anzuschmiegen.

Sobald Rebeffa den Boden von Rosmersholm betritt, er: tennt fie, daß es ein leichtes fein muß, auf ihm zu gebieten, ihn zu erobern. Bereinigt fie doch in ihrer Individualität beide Mächte, denen sich Rosmer schon einmal willig unter: warf, die herrische Kraft Krolls sowohl als die aufrührerische Geiftesrichtung Brendels. Und mahrend fie in diesem Sinn erfolgreich auf ihn wirft, feinen Willen leitet, feinen Verstand reixt, gelingt es ihr zugleich fast von selbst, das Berz seiner Frau, Beatens, ju gewinnen. Beate, eine feine, senfitive Nas tur, das weibliche Gegenbild Rosmers, gerat ihr gegenüber in einen "an Berliebtheit grenzenden Zustand". Sie fühlt fich überwältigt von der zuverfichtlichen und ungebundenen Stärfe, Die Rebeffas ganges Wefen atmet und, wie betäubt bavon, wird sie ihr fast willenlos untertan. Es liegt darin weniger die Angiehung der Liebe als die der Hypnose, weniger die Folge samteit aus Überzeugung als die aus Suggestion. Daber verändert fich dies Berhältnis auch dann nicht, als Rebeffas handlungsweise Schmert, Eifersucht und Entseten in ihr ges weckt hat, die grenzenlose Überlegenheit über dies zarte und

ķ

ì

zaghafte Geschöpf zieht ihre Rahrung aus der Furcht wie aus der Liebe.

Aber noch schlummert die Wildheit in Rebekka, wie im rubenden Raubtier die Lust nach der Beute. Noch ift sie völligin sich befriedigt, und von ihrer freien, satten Kraftfülle strömt ein frischer Naturhauch über die ganze Schwermut und Ralte des Rosmersholmer Hauses, — belebend und berauschend. Noch ift ihr Einfluß ein halb unbewußter, ber Wirfung bes schönen, üppigen Blumenreichtums vergleichbar, ben fie schmuckend in die altmodischen Gemächer trägt, - ja womit fie fogar ben großen, steifen Rachelofen, ben grämlichen Mahner an Winter und Schnee, swischen Bluten zu verbergen sucht. Und wie Rebetta felbst, so wirken auch ihre Blumen mit ihrem ungewohnten, lebhaften Farbenglang, mit ihrem warmen, alles leise und beimlich durchdringenden Duft vers schieden, aber gleich mächtig auf Rosmer wie auf Beate; ibn gieben sie geheimnisvoll an, fast wie mit einer Ahnung freus digeren, farbenvolleren Lebens, — Beate dagegen betäuben und beängstigen sie, und machen sie frank.

Da bricht plöglich in den Naturfrieden von Rebektas Seele eine Katastrophe herein. Eine wilde, zügellose Leidenschaft der Sinne für Rosmer erfaßt sie.

"Es kam über mich, wie ein Sturm auf dem Meer," sagt sie davon, "wie einer jener Stürme, die wir um die Winters; zeit dort oben im Norden haben. Es packt einen, — — und trägt einen mit sich fort, — — so weit es will. Kein Wider; stand möglich."

Das Berhängnis, worunter sie geboren wurde, die Natur, worin sie aufwuchs, die finnlich schwüle Atmosphäre, die ihre Jugend umgab, — ihr ganzes bisheriges Dasein, in allen seinen Voraussetzungen und Folgen, kommt darin zum

Ausbruch. Der friedliche Zustand jener noch wilden Paras diesekunschuld, wo kamm und köwe nebeneinander ruben, wandelt sich unter dem Sturm der Leidenschaft zu allen Schrecknissen und Gefahren der Wildnis. Und der Mensch inmitten derselben, der seiner selbst noch nicht gewisse, noch nicht bewuste, hilslos preisgegebene Mensch, besitzt kein Machtwort über die entsesselten Gewalten. Denn die einzige Kraft, die noch in Nebetka schlummert, ist die Kraft über sich selbst, die überlegene, gebietende; in allem start, sieht sie ihrer eigenen ausbrechenden Stärke machtlos, ohnmächtig gegensüber.

So bahnen sich ihre Leidenschaften mit der Unwiderstehlich; feit ihres eigenen Instinktes unbehindert den Weg. Was ihr einst Mittel war, sich Einsluß und Stellung auf Rosmers, holm zu sichern, Rosmers Geistesbefreiung und ihre Einwirftung auf ihn, — das wird jest zum Mittel, ihn ihrer Leidensschaft zu erobern. Denn zweierlei trennt sie von seiner Liebe: sein Gott und sein Weib.

Ehe es ihr aber noch gelungen ist, ihn seinem Glauben zu entfremden, benutt sie diese nur voraussichtliche Wandlung, um in Beate Argwohn und Unruhe zu wecken. Die Vorstellung, der fromme Rosmer könnte seinem Kinderglauben untreu werden, soll dem nächsten Verdachte, — der Untreue an seinem Weibe, — eine höhere Wahrscheinlichseit versleihen. Und um dies nicht nur als glaubwürdig, sondern auch als natürlich, nahezu als sein gutes Recht erscheinen zu lassen, spielt Rebekta Vächer in Beatens Hände, in denen die Kinsderlossisch als Vernichtung des wesentlichen Sinnes und Iweckes der She überhaupt dargestellt wird. Unfähig, sich Resbektas Einslüsserungen und Einslüssend, gelangt Beate

allmählich in einen Zustand völliger Nervenzerrüttung, der ihr die letzte, die einzige Wasse entwindet, die sie noch besaß: ihres Gatten Neigung. Ihre wilden Selbstanklagen, ihr lauter Gram, die fast irre Leidenschaft, womit sie sich an ihn klamsmert, ihn zu sich zu zwingen sucht, stoßen seine empfindliche Natur ab, wie etwas qualvolles und widersinniges.

Während fich die selbstlose Reinheit von Beatens Liebe in dieser Weise zu wilden, veinlichen Zügen verzerrt, trägt Res bekkas Sinnenglut ein ernstes und mild durchgeistigtes Ants lit zur Schau, — ein Antlit, von dem fie weiß, daß Rosmers Augen gern und liebevoll barauf weilen. Befitt fie auch teine Gewalt über ibre erregten Triebe, so hat fie doch Bes finnung genug, um innerhalb ihrer jede Selbftüberwindung ju üben, die fie dem Ziele naber bringt. Es ift die nature liche Lift, die weiche Late und geschmeidige Gebarde des Raubtiers, wenn es, von hungriger Gier erfüllt, seine Beute umschleicht. Ihr Tun ist beinah einem Ratur/Aft vergleiche bar und nimmt den Charafter bes Elementaren, Treibenden immer mehr an, je weiter fie ihre Sandlungen fortreißen. Sie ift wie das von Stürmen gepeitschte, aufgewühlte Deer, bas fich beständig zu Abgrunden öffnet und alles, was ihnen nabt, hinabziehen muß. Da gibt es nichts, was über die aufgeregten Baffer schreiten und fie befänftigen tonnte. Ihr eigenes Selbst treibt steuerlos darauf umber, mit der Vassivität des Grauens und einer stumpfen Angst, - ein fast unbeteiligter Buschauer bei dem furchtbaren Spiel ihrer Leidenschaften und in Gefahr, selbst daran unterzugeben. So tampft sie, wie in Berzweiflung des Ertrinkens, mit Beate auf dem scheiternden Lebensboot. "Es war," fagt fie, "wie ein Rampf auf dem Bootfiel zwischen Beate und mir."

So handelt fie mit blinder, unwiderstehlicher Notwendige

keit, — oder vielmehr: es handelt aus ihr, — als sie endlich Beate vorspiegelt, es sei etwas geschehen, was sie zwinge, ihre Stellung auf Rosmersholm schleunigst aufzugeben. Die arme Kranke, in dem sesten Glauben, Rebekka habe bereits ihren Platz eingenommen und das Zeichen empfangen, das ihrer eigenen kinderlosen Ehr versagt geblieben ist, ringt auch diesen letzten Kampf mit sich allein durch.

Nur ihrem Bruder, dem Nektor, deutet sie an: "Jest muß ich bald sterben, jest habe ich nicht mehr viel Zeit, denn nun muß Rosmer Rebekka möglichst schnell heiraten." In ihren kranken Gedanken und ihrem gütigen Herzen gewinnt sie es über sich, dem Gläcke beider den Platz zu räumen. Denn in ihr hat ja frühe Zucht und Glaubensstrenge alles raubstierartige Gelüst ausgerottet, nicht einmal Haß oder Rachssucht vermag sie für Rebekka zu empfinden; hilflos und schweigend hüllt sie sich in ihr großes Dulden und Verzeihen und seiert ihren stillen Sieg über die Nebenbuhlerin — im Rühlbach.

So weit sich auch Rebettas Einstüsterungen, womit sie Beate in den Tod getrieben hat, von der Wahrheit entfernen,— einer gewissen Grundlage entbehren sie nicht. Wohl gedenkt Rosmer in tiesem Mitleid der Armen, die vermeintlicher Wahnstinn so früh hinweggerafft hat, doch läst es ihn zugleich, nach diesen qualvollen Jahren, befreit aufatmen. Die beängstigenden Aufregungen sind geschwunden, und wieder umgibt ihn die beschauliche Stille, die seiner Natur allein entspricht. Doch nicht mehr die schwermütige, tote Stille früherer Zeiten. Denn ein belebender, befreiender Geist erfüllt sie, sie hat eine freudige Seele erhalten. Alle beengenden Fesseln sinken langssam von ihm; rückhaltloser, als er Kroll gesolgt ist, gibt er Rebetta seinen Willen, indrünstiger, als er Brendels Lehren

gelauscht hat, gibt er ihr seinen Geist hin. Und das Bewustes sein, seine Kraft und sein Glück in sich zu tragen, wirkt bes schwichtigend auf Rebektas Erinnerung an das Schreckliche, was geschehen mußte, um ein solches Leben zu ermöglichen. Alle ihre Hoffnungen scheinen in Erfüllung zu gehen. Ross mer wird zum Freidenker, er gibt sein Predigeramt auf und benkt daran, gemeinsam mit ihr eine freudigere und freiere Lehre unter die Menschen zu tragen, die sie zugleich veredeln und beglücken soll.

Und im Laufe der Zeit lebt sich Rebetta so sehr in seine schöne, milde Sinnesart ein, daß sich die schmerzvolle Ungesduld ihrer Leidenschaft langsam besänstigt. Nicht umsonst sieht sie an der Seite eines Rosmer, in dessen seinem Gemüt sich alles sesselseit und zügellose, was sie ihn lehrt, unwillkürzlich umwandelt zu einem positiven Ideal, zu einer begeisterns den Mission, die den Menschen Hilfe und Freude und Berzsöhnung bringen will. Nicht umsonst erschließt sich ihr im täglichen Jusammenleben seine ganze Seele, in allen ihren verborgensten Stimmungen und Regungen, — "so sein und weich, wie er sie fühlte". Ganz allmählich geht etwas seltzsames in ihr vor.

"Es fam nach und nach. Fast unmerklich, — aber so übers wältigend zum Schluß. Bis auf den Grund meiner Seele." Es geht ihr wie einem Räuber, der sich verwegen bis an eine Beute herangekämpst hat, und nun, da er dicht vor ihr steht und sie in ihrer ganzen zarten Schönheit und Rostbarkeit bestrachtet, — erbebt und langsam den schon ausgestreckten Arm sinken läßt. Schweigend und bewegt bleibt er stehen und muß hinsehen, bis sich alles räuberische Verlangen in Sehnsucht und Bewunderung gelöst hat und der begehrliche Blick in ein stummes, tieses Schauen.

So gebt es Rebetta der großen, arglosen Kindesseele gegens über, die sie sich rauben wollte; eine andere Liebe ergreift fie, frei von der früheren Sinnenbegier, aber mit der Zeit ebenso überwältigend. — eine tiefe, unbezwingliche Leidens schaft für die findliche Seele dieses Mannes. Lernte fie auch an seiner Schwäche erkennen, wie sehr Tradition und Vorurteil die Kraft entnerven, so schaute sie doch zugleich in ihm, jum erstenmal, all den inneren Abel, den ein Mensch erlangt, über beffen groberen Trieben irgend eine ideale Gewalt, banbigend und veredelnd, schwebt. Vor biesem ungebundenen Naturfinde, bas bisher gleichsam nur die Stimmen einer seelischen Wildnis in fich vernommen hat, wie das Brausen fich wild überstürzender Strome und das Rauschen und Beben entfeffelter Sturme, erflingen jest plotlich die garten, feinen Tone eines Seelenlebens, das, harmonisch abgestimmt, bem unbestechlichen Gebor bes Gewissens angepaßt ift.

Und da kommt es über sie, rührend und ergreifend, wie ein leiser, zaghafter Gegenklang aus den Tiefen ihrer eiges nen Seele, — etwas, wie wenn in sturmdurchrauschte Wildenis eine Aolsharse getragen würde, auf der sich die freien Naturlaute zu fremdartigen Wundertonen zu wandeln scheinen.

"All diese aufgejagten Gewalten setzen sich still zur Rube. Es kam eine Seelenruhe über mich, — eine Stille, wie auf einem Vogelberg unter der Mitternachtssonne da oben bei uns."

Friedvoll und in sich still, wie damals, als sie, noch eine frische Blume, im großen Naturfrieden vor sich hinblühte,
— aber jetzt, bewußt geworden und hinausgehoben über das Naturleben der Blume, und zugleich des Tierischen und Wilden. — emporaehoben in dem Wunder eines unverges:

ı

lichen Eindrucks auf die Hohen des Menschentums. Was sie auf diesem stillen Sipfel stumm und einsam seiert, das ist ihr Erwachen zu allem Menschlich: Johen, zu dem, was über sich selbst hinausblickt und alle Kraft gebunden fühlt von ides alen Mächten.

Das Begehren aber, womit sie Rosmer an sich reißen und ihn besitzen wollte, ist darin untergegangen, der Sinn und das Ziel ihres Lebens haben sich verrückt. Was ihre leidensschaftlichste Erwartung war, ist kaum eine Hoffnung mehr, es löst sich ganz in die schüchterne Wehmut auf, womit sie demütig harrt, ob Rosmer noch jemals über das Grab im Rühlbach hinweg zu ihr gelangen werde.

In einem meisterhaften Bilde enthält die Exposition im Bes ginn des ersten Attes die ganze Situation auf Rosmersholm: Rebetka sitzt am Fenster, mit zaghaftem Hossen hinausspähend auf Rosmer, der über den Mühlenweg nach Hause kommt. Auf ihrem Schoße liegt das Bolltuch, woran sie hätelt, die auf wenige Maschen sertig. Und während sie sie hinzussügt, ahnt sie nicht, daß sie die ganze Zeit über, Masche um Masche, an ihrem Totentuch arbeitet, das sie umhüllen wird, wenn sie stirbt. Ein Symbol ihrer Lebensarbeit. Schon sieht sie mit traurigem Perzen, daß Rosmer auch diesmal den Mühlendamm nicht zu überschreiten wagt; er macht einen Umweg. Sein ganzes Wesen liegt in diesem Zaudern: Schwermut und Unentschlossenheit, Pietät und grüblerische Furcht. Deshalb stiehlt es sich auch sorgenvoll über Rebetkas Lippen:

"Hier in Rosmersholm hangt man lange an seinen Toten!" Und unheimlich antwortet darauf der ländliche Aberglaube durch den Rund der Wirtschafterin, Frau Helseth:

"Ich meine, daß es die Toten find, die an Rosmersholm

hangen! — — Ja ja! es ist beinahe, als konnten fie nicht ganz fortkommen von denen, die hier zurückgeblieben find!"

Es klingt wie eine prophetische Geisterstimme. Was in Rebekka nur Wehmut über die Rosmer anhastende Schwäche ist, das stellt sich dem hergebrachten Aberglauben in dem Bilde einer unabwendbar herannahenden Gespenstermacht dar. Und wie ein Schatten, den die Ereignisse vorauswerfen, gleitet die Ertrunkene geisterhaft, gleich einem schweren Traumbild, porüber.

Erst hier setzt in der Tat die Tragsdie von Rosmersholm in das Drama ein. Sie steigt herauf mit Beatens Schatten und könnte ebensogut "Beatens Nache" oder "Beatens Wiesdertehr" heißen. Denn was in dieser abergläubischen Vorsstellung, bildlich betrachtet, liegt, spiegelt, wie wir sehen wersden, genau einen tragischen Vorgang in Nebestas Seele wieder.

Als sie Beate besiegt hatte, wurde die Wehrlose von ihr ohne Bedenken, wie mit der Faust, niedergeschlagen, — mit dem rohen Recht des Stärkeren. Sie mußte nicht nur Slück und Reich räumen, sondern össenete auch in viel tieserem, ums sassenderem Sinn, als es Rebekka selbst gewußt und gewollt hatte, dieser durch ihr Weggehen Rosmers innerste Seele, sein geheimstes und feinstes Leben. Ja noch mehr, sie mußte das Außerste geschehen lassen, daß Rebekka durch Rosmers Einsluß allmählich alle zarten und schönen Züge einer Beate in ihre wilde Leidenschaft herübernahm und diese somit dops pelt zu ersehen vermochte; — die Tote ließ ihr auch dies letzte und heiligste Vermächtnis, sie ließ sie vollständig und mit allen inneren Konsequenzen den leeren Platz an ihrer Stelle einnehmen.

Raum ift aber Rebetta bis dahin gelangt, als fie auch. 3biens Frauengestalten 7

dadurch für ihr früheres traftvolles Selbst verloren ist. Raum hat sie nach ihrem Siege in seliger Stille ausgeruht, so sind ihr auch schon alle früheren Wassen entwunden: der tecke Räubermut, das rücksichtslose Glücksverlangen. Und sie will auch nichts mehr von diesem ehemaligen gerüsteten und kart gewappneten Selbst, denn Selbstvergessen ist über sie gestommen, und nur darin vermag sie noch glücklich zu sein. Denn erstünde jetzt, als ihr unwiderrussich zugehörig, das alte Selbst vor ihrem Seiste wieder, so müste es sie wegen seiner Taten und Roheiten mit Abscheu und Schrecken erfüllen, — sie müste es verleugnen und vernichten, weil es ausstehen würde wider sie. Der mit andern Worten: wenn Beate jetzt wiederkehrte, sände sie Rebetka wehrlos und ihrer Gnade preisgegeben.

Denn diese neue Geistesblute, die Veredlung, ju der Res bekka gelangt ist, hat den verhängnisvollen Rachteil, daß sie nicht auf ihrem eigenen Grund und Boden gewachsen ist. Sie besteht in der willfürlichen Aneignung eines fremden Ideals. Rebeffa nimmt es nicht in notwendiger Fortentwicks lung ihres eigenen Wesens auf, fondern es überkommt fie, nachdem fie, fertig und ausgereift, bereits Entwicklung und Bergangenheit hinter fich hat, — so rachen fich alle hoberen und edleren Regungen, die bisher in ihr vernachlässigt und jurudgebrangt maren. hierin liegt aber ein Berhangnis, ins dem ihr nun die ihr fehlenden Ideale in einer fremden Ans schauungsweise entgegentreten, und fie fie nur in einer frems den, nicht in der eigenen Lebensgestaltung verwirklicht denken fann. Daber ift diese Steigerung und Erhebung ihres Beiftes zugleich seine Krantheit und Schwächung, und baber bes deutet die heilige Leidenschaft, wodurch alles Sochste und Ebelfte in ihr erglüht, zugleich eine tragische Leidenschaft.

So tauschen Rosmer und Rebekka, in ihrer gegenseitigen Beeinflussung, die bochsten Gaben der Liebe, und dennoch tots bringende Gaben. Sie sind nicht imstande, wirklich erganzend ineinander überzugeben, sie stecken sich nur gegenfeitig an. Kür Rosmer bleibt die vermeintlich befreiende Kraft doch nur ein Traumbild, das nicht in ihm, sondern neben ihm, in Res bektas Gestalt, lebt. Und für sie kann der Geist von Rosmers, bolm niemals zu einer gefunden Seele des eigenen Lebens werden; er schleicht fich nur in fie hinein wie etwas, was teine Macht hat, ihr Wesen zu durchdringen und organisch umzus gestalten, wie ein blutlofes Gespenft, eine fremde Geele, die in ihr umgeht, — wie Beatens Seele. Die Lote vermag ges wissermaßen nicht lebendig in ihr zu werden und gewinnt nur eine unheimliche, geisterhafte Segenwart, die Rebetfas frus beres, ficheres und fraftiges Wefen aus fich felbst hinaus, brangt, ibm Boblgefühl und Gesundheit nimmt.

Eine solche, notwendige innere Tragit spiegelt sich in Frau Helseths abergläubischen Worten von der Wiederkehr Beatens. Und kaum daß sie sie ausgesprochen hat, so naht auch schon der erste Abgesandte und Bote des herausbeschworenen Schatztens, um unbewußt die Tragsdie einzuleiten, — Beatens Bruder, der Rektor Kroll.

Kroll ist seit dem Tode seiner Schwester lange nicht in Ross mersholm gewesen, weil er dort nicht als lebendige Erinnes rung an den schrecklichen Selbstmord erscheinen will, und vielleicht auch, weil er ein bestimmteres Gefühl als Rosmer selbst davon hat, daß der freiwillige Tod Beatens diesem eine Erleichterung und Erlösung sein mußte. Um so aufrichtiger rührt ihn daher in ihrem ersten Gespräche das Andenten, das Rosmer und Rebesta seiner Schwester zu bewahren scheinen. Aber als er seine Freundschaft für Rosmer dadurch

betätigen will, daß er ihn zur Mitarbeiterschaft an einem resaktionären Blatt auffordert, da tut er den ersten Blick in die gänzliche Umwandlung von Rosmers Denkweise. Eine solche Wandlung und Fahnenflucht bedeutet für einen Charakter wie Kroll den völligen Bruch mit dem Schwager. Doch noch eins mal befinnt er sich; er erinnert sich Beatens letzter Worte vor ihrem Lode, und die Ahnung steigt in ihm auf, daß Rebekta an allem die Schuld trage. Nun da er Rosmer nicht länger gläubig weiß, kommt ihm auch ein Verdacht wegen dessen Beziehungen zu Rebekta, und er spricht ihn offen aus.

Wenn Rosmer auch entruftet seine Andeutung guructweift. so verfehlt doch Krolls Auffaffung des Selbstmordes im Mühlbach nicht, einen furchtbaren Eindruck auf ihn zu machen. Zum ersten Male stellt er sich vor, Beate habe sich vielleicht nicht im Wahnsinn, sondern in der Qual eines entsetlichen Verdachtes ins Waffer gestürzt. Unausgesett grübelt er fich nun in die Vorstellung ihres einsamen Jammers und Rampfes hinein, ihres opferfreudigen Sterbens um feinet willen, und aller Frohfinn und Lebensmut, den ihm Rebeffa schon eingeflößt hatte, droht darin unterzugehen. Als fie das fiebt, als fie fühlt, daß sogar ihr Einfluß an seiner frankbaften Selbstqualerei scheitert, ba geht langfam, eifig bas Grauen auch auf sie über. Das Vergangene erhebt sich aufs neue, und es erhebt fich vor ihr nicht nur in ihren eigenen, veinis genden Erinnerungen, sondern auch in den Bildern, die Rosmers geängstigte, sensitive Phantasie immer wieder davon entwirft, - fie bort es mit feiner Stimme gu ihr reden, fie schaut es mit seinen Augen an.

Es ist eigentlich keine Reue, deren Qual fie empfindet. Ihre ganze Sinnesanderung ist nicht aus Reue hervorgegangen, sondern aus Gewöhnung und Entkräftung; als fie die Gewalt

ihrer Sinnesleidenschaft weichen fühlte, war sie keine Büßende oder Sühnende, sondern eine Leidende und Erschöpste. Alle Reue kann nur insosern echt und wirklich sein, als die Ums wandlung echt und wirklich ist, die im Menschen Bedauern über dieselbe Tat hervorruft, nach der es ihn soeben noch verslangte. Rebekka aber ist nicht wahrhaft verwandelt in ein neues Selbst, — nur das alte Selbst ist geschwächt und ihr entsremdetworden durch die gespenstische Macht eines fremden Geistes. Ihre Reue ist Gespenstergrauen, — das Grauen, sich selbst sterben zu sehen. Sie ist kein Symptom der Umwandlung, sondern der Ausschung.

Aber gerade das macht Rebeffas Verhältnis zu Rosmer so hoffnungslos. Es vernichtet die Möglichkeit, jemals die Bergangenheit zu begraben: entweder ift in Rebetta der Ross mersholmer Geist machtig, - bann steht sie unter bem Schrecken ihrer eigenen Bergeben, unter ber Notwendigfeit, ju entsagen und ju verzichten; oder aber fie rafft fich über alles hinweg noch einmal auf zu einem Lieben und Begehren. ju einem Werben ums Glud, - bann ift fie immer wieder die alte, die ehemalige Rebetfa. Denn nur als diese befitt fie Augenblicke der Gesundheit, des Wunsches, des Lebens, nur als diese entzieht fie fich der Passivität, dem Siechtum, der Entfräftung. Darum stieblt sich fast bis zulett, schon inmitten ihrer volligen Sinnesanderung, bei jeder lebhaftes ren Anteilnahme, bei jeder handelnden Bewegung, etwas von ihrem alten Gelbst in sie binein. Und daber seben wir auch awei entgegengesette Außerungen sich unmittelbar folgen, als Rosmer endlich um fie wirbt, als er fich endlich entschließt, "ber toten Vergangenheit eine lebensvolle Wirklichkeit gegens überzustellen", - um fich von seinen Gelbstqualen zu befreien. Zuerst drängt sich ihr ein jubelnder Schrei auf die Lippen.

bann entringt sich ihr, ebenso spontan, das Nein. Sie vers mag es nicht mehr, glücklich zu sein. Die Verwegenheit, die sich das Glück mit roher Faust rauben wollte, vermag nicht einmal mehr die zitternde Hand auszustrecken, um es als ein Geschent in Empfang zu nehmen.

In diesem Augenblick ist Beatens Rache vollkommen. Bon dem Rampfplat, auf dem Rebekka im Rampse der Gewalt gesiegt hat, ist sie leise, — leise hinübergezogen worden auf das eigene Gebiet Beatens, die ihr scheindar alles bis auf das Lette eingeräumt hat. Dort aber sieht sie nun wehrlos, denn im Heiligtum der selbstlosen, entsagenden Liebe gibt es keine Wassen.

Aber dies ist noch nicht die letzte Genugtuung, die Beate zuteil wird. Rebekka soll nicht nur völlig bestegt, nicht nur lebensunfähig gemacht werden; nein, sie soll sich auch noch eins mal freiwillig ausliesern, freiwillig ihre Niederlage bekennen.

Nach Rosmers Werbung sieht sie seine Selbstanklagen zus nehmen, seine Schwermut sich steigern; sie muß hören, daß er den Verdacht gegen sich selbst ausspricht, die Liebe zu ihr habe wohl schon von allem Ansang in seiner Freundschaft gesschlummert und sei von Beatens krankhafter Hellseherei richtig erkannt worden. So wär es also doch, wenn auch unwissentslich, seine Schuld, die sie in den Lod getrieben hätte. Als nun Rebetka Zeuge davon ist, daß sich Rosmers schuldlose, hilflose Kindesseele mit eingebildeten Vergehen martert, die ausschließlich ihr zur Last fallen, da beschließt sie, ihn durch ein ossenes Geständnis zu retten und ihm die Gewissenstuhe wies derzugeben. Zugleich soll ihm ein solches Geständnis deweisen, welch einen veredelnden Einsluß er auf sie ausgesübt hat, und wie groß demnach seine Vesähigung für die Mission ist, das Gemüt der Wenschen zu abeln.

Nirgends erscheint Rebeffa unheimlicher zu einer Beate umgewandelt, als in diesem Opfer außerster Selbstpreisgebung. Und doch weichen gerade hier die beiden Gestalten in schärfe ster Beise voneinander ab. Die Selbstlofigteit der Tat ents spricht wohl Beatens Bergen, — aber eine so schonungslose Entblogung alles Unedeln und Niederen der eigenen Seele dem Geliebten gegenüber, das batte eine Beate mit ihrer schambafe ten, jaghaften Weiblichkeit nicht über fich vermocht. Eber würde fie fich eine Schlechtigkeit, die fie nicht begangen bat, aus Auf opferung andichten, als eine wirklich begangene in dieser Beise enthallen. Nur in Rebeffa, in einer ursprunglich wilden, verwilderten Rebeffa, vermag gerade Diefer heroismus der Liebe ju wachsen, - so groß und ftart, daß er noch größer ift als die Scham der Liebe, fo rudfichtslos, daß er das Geheimfte der Seele bervorzerrt, fie bis zu volliger, zitternder Racttbeit entfleidet und fie dann blofftellt, - um des anderen Seele gu retten. Man fieht: sobald Rebeffa noch einmal handelt, sobald fie nicht rein paffiv bleibt, tritt auch, bei aller Sinnesandes rung, der Unterschied zwischen ihr und Beate wieder hervor.

Rosmer, dessen ganzes Hossen und Glauben mit ihrem Bestenntnis zusammenstärzt, ist in der Verwirrung des Augensblickes außerstande, Rebetkas Tat nach ihrem wahren, vorsnehmen Werte zu würdigen. Er wird durch den Einblick in die Vergangenheit nur irre an ihr, und die Folge davon ist eine Erneuerung von Krolls Einstuß, dem es gelingt, ihn zum Widerruf aller freien Ideen und Plane und zum Unschluß an die ehemaligen Freunde zu bestimmen. Aber gerade dieser Umstand läßt Rosmer doppelt tief empsinden, wie völlig seine vermeintliche Kraft, ja selbst seine Gesinnung in Rebetka wurzgelt, und daß seine erträumte Freiheit nichts anderes ist, als — Abhängigteit von ihr.

Daher schlägt auch nach seiner Heimkehr von Kroll und ben Freunden die anfängliche Verachtung und Verurteilung Rebekkas in Verzweiflung um. Er weiß, daß er ohne den Glauben an sie der eigenen Paltlosigkeit anheimfallen wird; und schon fragt er, nicht nur zweifelnd, sondern zugleich sehns süchtig:

"Wie kann ich Dir voll und ganz glauben?"

Rebeffa erinnert ihn mit feiner Andeutung daran, daß schon in ihrem ausopsernden Bekenntnis der vollgültige Bes weis ihrer Sinnesanderung liege. Sie ist bereit, alles für ihn zu tun, was er irgend ersinnen kann, um ihm durch ein freis willig und freudig dargebrachtes Opser sein Selbstvertrauen in die Kraft wiederzugeben, veredelnd auf Menschen einzus wirken. Weiß sie doch, daß er sich in derselben qualvollen Lage, in demselben unerträglichen Zwiespalt befindet, wie sie: seinem früheren Selbst entfremdet und entrückt, und doch unfähig, das neue Selbst zu vollem Leben in sich zu verwirts lichen.

Wie sie da miteinander reden, traurig und liebevoll, zweis selnd und verzweislungsvoll, spricht schon aus ihrem Wesen der krankhafte Zustand, in den sie sich gegenseitig gebracht haben. Und es berührt uns darum auch wie die Fiederphanstasie eines Kranken, wenn Rosmer plötlich darauf versfällt, daß nur eins seinen Glauben an Rebekka erneuern könne: ihr freiwilliger, freudiger Tod im Mühlbach. Es besrührt uns wie eine Fiederhalluzination, wenn er sich mit versführerischem inneren Grauen ausmalt, wie sie auf dem Mühlendamm dastehen werde, zaudernd, zitternd — und sich immer tieser hinabbeugend. Er erinnert in diesem brutalen Egoismus an Rebekka selbst, als sie Beatens Tod herbeissehnte; sogar ihre Phantasie scheint auf ihn übergegangen zu

sein. Aber diese Ahnlichkeit ist nicht unbegründet, sie entspringt auch nicht nur der gegenseitigen Ansteckung, denn es liegt ihr der Egoismus der Willensschwäche zugrunde, die nicht leben kann ohne den Glauben an andere, ohne Anlehnung, ohne Stüze, der Selbsterhaltungstrieb eines in Zwiespalt geratenen haltlosen Geistes, vor dem die wirkliche Liebe zu Rebetka für den Augenblick ganz zurücktritt. Sprach doch schon aus der Art seiner Werbung um sie ein ähnlicher Selbsterhaltungstrieb der Schwäche. Er wollte eine neue Wirklichseit, um die Vergangenheit dadurch zu töten; ein stärkerer Wille hätte seine Liebe erst auf einer schon toten Vergangenheit aufzgebaut und sie nicht als Wittel für ein neues Leben gemißs braucht.

Für Nebetka ist es aber nur ein geringes Opfer,' für Rosmer zu sterben. Tausendfach ist sie schon für ihn und seine Seelenruhe gestorben, als sie um seinetwillen ihr Leben entwertete und seiner Verachtung preisgab. Gleichviel, ob jetzt auch noch die Wellen über dies wertlose, doch schon entsette Leben hinwegspülen, oder nicht. In Rebetkas ruhiger Bereits willigkeit liegt die Gleichgültigkeit einer Todkranken, die ohnes hin vor ihrem Ende steht, deren Krast ohnehin durch Rosmers Einsluß gebrochen ist.

Aber angesichts dieser Bereitwilligkeit, ihrer Ehrenrettung in seinen Augen, weicht der unheimliche Fieberwahn, der Rossmer gefangen hält. Mit dem Glauben bricht auch die Liebe wieder durch, womit sein willenloses Selbst an sie gesesselt ist. Wie war er imstande, ohne sie das Geringste zu wirken, ohne sie zu sein? Er vermag nur, ihr zu solgen, und sei es in den Lod. Es ist durchaus bezeichnend, daß es der Augenblick des Sterbens ist, wo die gegenseitige Liebe ihren vollen Trisumph seiert und beide auf immer vereinigt, — der Augenblick

gänzlichster Lebensunfähigkeit, nachdem sie lebenslang anein: ander gekrankt, sich angesteckt und entkräftet haben. Wie sie sich nun, sest umschlungen und einander verbunden, in die Wellen stürzen, erscheint ihr Tod nur als der äußere Rester eines innerlich bereits vollendeten Prozesses. Und Rebekta ist sich dessen auch wohl bewust, daß dieser Abschluß nicht der Rlarheit eines gesunden, notwendigen Entschlusses entspringt, sondern daß er der letzte Ausgang der Krankheit ist, die letzte Berwirrung, der sie endlich erliegen.

"Wie, wenn es nur ein Blendwerk ware?" sagt fie, "eines von diesen weißen Pferden auf Rosmersholm?"

Und Rosmer gibt ju: "Das konnte wohl fein."

Mit Recht ist es deshalb Frau Helseth, ist es der landläus fige Aberglaube, der das letzte Wort über diesen Doppelselbst: mord spricht:

"Die verstorbene Frau hat sie geholt."

Wie sich die Krankheit dieser ansteckenden und entnervens den Liebe in beider Willen und Charakter als eine Selbstaufslösung kundgibt, so gewinnt sie als abergläubisches Grauen auch Gewalt über ihren Geist. Das klare Bewußtsein davon andert nichts an der strengen, inneren Notwendigkeit eines solchen Verlauses; der Kranke erliegt seinem tödlichen Siechstum darum nicht weniger, weil er seine Fieberphantasien noch von der Wirklichkeit unterscheiden kann.

So kommt es, daß die stärkste und verwegenste der Frauens gestalten in derselben Weise endet, wie die kleinste und kinds lichste von ihnen: in einem Opfertode für einen anderen. Nur daß in Hedwig die beiden Motive dazu vereinigt sind, während sie sich hier auf Rosmer und Rebekka verteilen: einerseits nämlich die vernichtende Enttäuschung, erlebt an einem über alles verehrten Menschen, anderseits der Wunsch, ihm durch

ben Liebesbeweis ihres Lodes sein Selbstvertrauen und seinen Glauben wiederzugeben. Fein und unmerklich verschlingen sich die Sedanken von einer Dichtung zur anderen. Der Gegensaß zwischen Rebekka und Hedwig besteht wesentlich darin, daß Rebekka in ihrer Liebe deswegen so ausschließlich und abhängig ist, weil sie ihr Selbst verloren hat, während Hedwig noch Kind, d. h. noch nicht zur Selbständigkeit herangewachsen ist. Sie stirbt, weil sie noch kein eigenes Leben für sich besitzt; Rebekka stirbt, weil sie kein eigenes Leben mehr besitzt. Wie Hedwigs ganze Entwicklung im Kindeskum aufgeht, und auch zugrunde geht, so überwältigt in Rebekka die Entsaltung zur Weiblichkeit den ganzen Wenschen in ihr mit all seiner stüberen Kraft und Stärke.

Ihr Lod erfolgt in bezeichnender Beise unmittelbar auf ben Ulrik Brendels, ihres Landsmannes aus der heimat ber Ungebundenheit und Willfür. Beide verbluten fich an einem allzu großen Verluste, den sie an ihrem eigentlichsten Lebensaut erlitten baben, er an seinem fraftlosen Idealismus. fie an ihrer ideallosen Rraft. Brendel unterliegt im Rampf und Streit mit dem Gegner, - Rebeffa durch ihre tragische Hingebung an ben Gegner. Brendel, als Mann, totet fich, weil er seine Kahne an den Keind verlor; Rebekka, als Weib, wird innerlich bestegt und opfert sich in dem toblichen Zwies spalt ihres Wesens und ihrer Liebe selbst dem Keinde. Beide aber buffen damit die Berwilderung und Zügellofigkeit, die ihnen eigen war. Der Überreichtum an Idealen, den Brendel mitbringt, rettet ibn ebensowenig, wie der Überschuß an Rraft Rebetta, denn ebenso, wie sie diesen teinem ides alen 3wede dienstbar zu machen wußte, versteht auch er nicht, mit seinen Schäßen Leben und Wirklichkeit zu beberre schen. Er verschleubert und vergeudet achtlos das edelste

Saatforn, anstatt in harter und geduldiger Arbeit daraus Frucht zu erzielen.

Man möchte ihm die Tüchtigkeit eines Kroll wünschen. Erscheint dieser auch als sanatischer Parteigänger der Tras dition oft vorurteilsvoll und beschränkt, — in der Zucht einer strengen, einheitlichen Weltanschauung ist in ihm alle Begeistes rung, aller Idealismus zu handelnder, schaffender Energie geworden; kein Körnchen davon, das nicht pflichteifrig aussgesäet würde, damit es fruchtbar werde und helse, Ideal und Wirklichkeit zu einem organischen Sanzen zusammenwachsen zu lassen. Das ist es, was ihn so kerngesund und sicher, so in sich selbstberechtigt austreten läßt. Demnach liegt in Kroll, wie auch in Rosmer, diesen beiden Vertretern der Tradition, eine Wacht, durch deren Fehlen Brendel und Rebetka hoss nungslos scheitern: das ist die Wacht der Erziehung durch das Ideal.

Während aber Brendel durch sein Scheitern, also wider seinen Willen, Zeugnis dafür ablegt, erkennt Rebekka willig an, daß ihrer Freiheit ein ideales Moment gesehlt habe, und daß sie deshalb unfähig gewesen sei, der traditionellen Gesbundenheit Rosmers etwas eigenes entgegenzusezen; so krankte sie an seinen, ihrem eigenen Wesen völlig fremden Idealen. Indem sie aber diese Krankheit auf sich nahm, insdem sie ihre starke, gesunde Naturseele gegen eine zarte, versedelte Menschenseele umtauschte, um den Preis an ihr zu siechen und zu sterben, — vereint sie sich auf immer mit der Welt Rosmers. Und auch Rosmer, obwohl ebenso unsähig, ihre freie Naturkrast wahrhaft in sich auszunehmen und die Gegens säte in sich zu verschmelzen, verbindet sich ihr. Trozdem sie an ihrem Bunde sterben, trozdem der Tod als der einzige Priester erscheint, der diesen Bund des Unvereinbaren einzusegnen

vermag, vermählt Nosmer sich ihr: "Rebekka, — hier lege ich meine Hand auf Dein Haupt. Und mache Dich zu meinem rechtmäßigen Weibe!"

Und in diesem letten Bilde deuten sie weit hinaus über ihre eigene notwendige Tragit und Selbstauflösung. Sie deuten darauf hin, daß es dennoch eine Einheit, eine Ergänzung, eine Zusammengehörigkeit geben muß, worin sich die Welt der Schranke und die Welt der Freiheit gegenseitig durch, dringen und versöhnen. Rein Kampf mehr zwischen ihnen, kein hinüber, und herüberlocken des anderen in das eigene Lager, kein Sieg, — nur ein ununterscheidbares Wurzeln ins einander, eine Vermählung.

Rebetta ift es, beren ganzes Wesen es am wundersamsten empfindet: Selbsthingebung und Selbsterhaltung, diese eins ander widersprechenden und vernichtenden Gewalten, die ihr Inneres zerriffen haben, nunmehr sich gegenseitig bedins gend und erlösend, — untrennbar eins.

"Gehst Du mit mir oder gehe ich mit Dir?" fragt sie an der Schwelle des Lodes.

"Der Frage werden wir nie auf den Grund kommen," ents gegnet Rosmer, "nie das Wunder ergründen." Aber getrost umfast er sie, denn er weiß, daß für sie beide eine Lösung ihres Lebensrätsels gefunden ist, sei es auch eine Erlösung im Lode:

"Bir folgen einander, Rebekka. Ich Dir und Du mir. — — — — Denn jest sind wir beide eins."



## KUNENUK CERUK





## Ellida

Ellida: "Sierin — liegt eine Rraft der Umwandlung!" (Fünfter Aufzug)



nsteckung, Krankheit, Tob, — die Namen für Anziehung, Liebe, Vermählung in "Rosmerse holm". Denn es sind die alten Gegensäge von Instinkt und Satung, von Freiheit und Gebundenheit, von Naturwelt und Bodene

kammerwelt, die dahinter stehen, — nur daß sie ihre innere Unvereinbarkeit nicht mehr wie bisher durch Feindschaft und Fehde, sondern durch die Tragis ihrer Eintracht bezeugen. Und in der Tat härter noch, als in dem verwundendsten Rampse, den Nora oder Frau Alving um ihre Emanzipation kämpsen, spricht sich der seindliche Zwiespalt in der Notwendigkeit aus, womit Hingebung und Untergang hier einander bedingen.

Aber indem Rebeffa die Hingebung und damit den Untersgang erwählt, zwingt sie in ihrem Lieben und Sterben das scheinbar Unvereindare zur Vermählung und drängt so besreits über den bloßen Gegensat hinaus.

Ihn in sich zu überwinden und aufzulösen, — dahin geslangt sie freilich nicht mehr, denn ihre Kraft ist ja der Preis ihrer Liebe. Sie deutet nur auf das Unabweisbare seiner Lösung hin und bereitet sie vor, indem sie den vorhandenen Widerspruch auf das Schärsste zuspitzt, — den Widerspruch, der darin liegt, daß sie an dem franken und sterben muß, was doch für ihr ganzes Wesen die natürliche Ergänzung und Ershebung bildet.

Deshalb ware es denkbar, daß der Verlauf von Rebektas Siechtum eine Krisis, eine Heilung, eine neue Gesundheit und Geburt in sich schlösse, die nur einen Rest von Jugendkraft verlangte, um zutage zu treten. Nur für die Kraft, die sich vorher bereits ausgegeben hat, für die erschöpste und versbrauchte Kraft, wird sie notwendig eine Krankheit zum Lode.

Ansteckung, Krankheit, Tod, — in diesen Worten klingt Rebekkas Leben aus. Aber fragend und aufhorchend klingt es aus: Wo ist das neue Leben, das dem Siechen, Sterbens den Genesung bringt, wo ist der Arzt, der ein Heilmittel kennt, von dem er ausrusen dürfte:

"Hierin — liegt eine Kraft der Umwandlung!" Die Antwort auf diese Frage versucht die "Frau vom Meere"

zu geben. —

Sie tommt vom Meere. Das heißt, sie nimmt denselben Ausgangspunkt wie Rebekka. Dorther kommt sie, wo noch Källe im Luftstrom, Freiheit in der Natur herrscht, — dorts her, wo es auch in den Menschenseelen noch ein elementares Auß und Niederwogen gibt, noch nicht versteinert und gebuns den zu unverrückbar festen Sitten und Satzungen, wodurch die freien Regungen eingeengt werden, wie die Fjordbewohner durch ihre Berge und Felsen.

Gleich Rebekka bleibt Ellida alledem fern, woran die eigene willige Meerflut sich brechen und fremder Richtung fügen lernt, allen jenen Felsen und Schranken, die starr in Noras und Frau Alvings Jugend hineinragen, — aber auch all jenen idealen Höhen, die aus der Enge des Tales empor und auf die Gipfel des Lebens führen.

Doch wenn auch Ellida noch so wild und unbehütet in dem einsamen Leuchtturm am Seestrande aufwächst und, um ihres unchristlichen Namens willen, bezeichnend genug die "Heidin" genannt wird, — in einem Punkt unterscheidet sich ihr Dasein wesentlich von den ungeordneten Berhältnissen, worin Resbetta aufgewachsen ist; es sehlen alle positiv schädigenden Einslüsse, die die heftigen Instinkte in Rebettas Wesen so früh und gewaltsam aufgereizt und sie vor der Zeit und in versberblichem Sinn ersahren gemacht haben. Es ist eine tiesere Insens Frauengestalten

Unschuld, die noch unberührt über Ellida ruht, als jene wilde Schuldlosigseit eines zügellos freien Naturlebens, wie es Resbetta lebte. Ellida ist noch harmlos und unerfahren, sie erz wartet ihr ganzes Werden, ihre ganze Reise noch vom Leben, — Rebetta aber ist schon geworden, ist schon gereist, und zwar in einer ganz bestimmten, einseitigen Nichtung, die ihre übrige innere Entfaltung hemmen muß. So scheint sie in ihrer Entzwicklungsstufe über Ellida hinaus zu sein, und gleichzeitig doch hinter ihr zurückgeblieben in ihrer Entwicklungsstähigteit, — wie etwa ein edles Wildtier in seiner Vollsommenheit einem unmündigen Rinde sowohl überlegen als auch untergeordnet erscheint.

Dieser Unterschied zwischen ihnen ist namentlich darum so bedeutsam, weil er schon in ihrer Anlage klar und scharf hers vortreten läßt, worin Ellida ihre Vorgängerin korrigieren wird: in der Erweiterung ihrer Wesensentsaltung, in den mannigkachen Möglichkeiten ihres Werdens. Er läßt schon voraussehen, warum Rebekkas Grenzen nicht notwendig auch Ellidas Grenzen sein werden, und warum es dort, wo die erfahrene und gesestete Kraft nicht mehr sich zu wandeln, sondern nur an einer tragischen Erkenntnis zu zerbrechen vers mag, für das Wachsen und Wollen Ellidas noch Krisen und Heilungen gibt.

Diese Verknüpfung ihrer Umwandlungsfähigkeit mit ihrer Unmundigkeit läßt allerdings Ellida anfangs dem Leben gegensüber um so wehrloser erscheinen. Sie besitzt nichts von Resbestas zuversichtlicher Stärke, nichts von dem kecken Wages mut, womit diese ihr Lebensschiff den Wellen und Stürmen anvertraut, um dem Glücke zuzusteuern. Sie begnügt sich damit, harrend am Strande zu stehen und sich über die rollenden Wogen hinauszuträumen, auf denen Gefahr und

Schönheit gaufelt, und beren Tiefe so viel des Wundervollen und zugleich des Grauenvollen birgt.

Wo Rebetta ganz Herausforderung und Trot ift, da ift Ellida ganz Erwartung und Traum. Aber ihre Träume bleis ben viel gestaktoser als Rebettas festumrissene Lebenshoffs nungen: die Wellen, die das Schiff auf hoher See umsschäumen, wecken bestimmtere Wünsche und Besürchtungen als die weite, schimmernde Meeressläche, die müßig vom Strande aus überschaut wird, — nirgends dem Auge einen Halt, den Gedanken einen Auhepunkt bietend, aber einen um so unermesslicheren Spielraum jedem Gebilde der schweisens den Phantasse.

Diese starte Entwicklung des Vorstellungslebens auf Rosten der noch nicht geweckten Tatkraft ist der zweite Jug, der Ellida von Rebeffa bedeutsam unterscheidet. Es liegt ein Zug von Rranthaftigkeit darin, oder doch eine Rrantheitsdisposition, die erst von der vollen Reife des Willens überwunden werden fann. Aber jugleich enthält dies eine Richtung auf Berinners lichung und Vertiefung bes Willens, die ihn vor der jähen und brutalen Willfur Rebeffas bewahrt, - eine Stille ber Seele, wo auch die fanften und feinen Regungen Stimme recht und Gehor erlangen, ebe ein Trieb zur Tat wird. If Ellidas Wille einmal zu gefunder, bewußter Bollkraft ents wickelt, so kann er deshalb eine viel edlere, hochgeartetere Mündigkeit erreichen, als es Rebekka jemals möglich wäre. Diese geht den umgekehrten Weg, fie geht aus von gesunder Tatfraft, beren Entwicklung übereilt, und die dann durch ein allu spät gewecktes Semutsleben krankhaft gelähmt wird.

Dieser Unterschied in ihren Naturen, — Rebetta voll Lats frast und in verfrühter Reise, Ellida unmündig und vorwies gend phantastisch, — spiegelt sich bezeichnend wieder in der

Art und dem Schicksal ihrer Liebe. Während Rebetkas Leis benschaft gleich einem Verhängnis einherfährt, unterjochend und bestimmend. — tritt an Ellidas barrende Passivitat die Liebe als ein Iwang beran, als ein damonischer, jede freie Wahl ausschließender Willenszwang. Und während Rebetfa danach strebt, alles mit forschendem Urteil zu durchdringen und zu durchschauen, sich rücksichtslos in alles einzudrängen und es in voller überlegenheit an fich zu reißen, erliegt Ellida dem Reit des Unbefannten und Unbegreiflichen. allen Menschen, die ihr im Berlauf ihres Lebens nabes treten, ift nur dem Gewalt über fie gegeben, von dem fie nichts bestimmtes weiß noch erfahren will, gerade dem, der fo charafteriftisch namenlos für fie bleibt, — bis jum Schluß ber fremde Mann. Es ift die Macht des Unbefannten, die ibre Liebe zu ihm erklärt. Es ist die Liebe des jungen, unmundigen Geschöpfes dem gangen unbefannten Leben gegens über, das ebenfalls tief verschleiert und geheimnisvoll vor ihr steht: es ist das Zagen des hilflosen Willens vor diesem noch ungelichteten Dunkel, zugleich mit dem drangenden Verlangen ber Phantafie, fich hineinzustürzen; es ist die Sehnsucht, bavon umschlungen, — die Furcht, davon verschlungen zu werden; es ift Glack und Grauen, Lockung und Drobung gus gleich. Sie liebt ihn wie ein Kleisch gewordenes Symbol, wie das Leben felbst in seiner verhüllten Freiheit und Gewalt, wie den Blick in das Schrankenlose, Unbegrenzte und Unbes stimmte. Darum scheint sie seine Charafteristif zu erschöpfen, wenn sie ihn dem Elemente vergleicht, das so gang und gar als das Sinnbild des Lebens auf sie wirkt:

"Der Mann ist wie das Meer!" sagt sie von ihm. Und des; halb wächst, gerade durch den Mangel jeder personlicheren Bestimmtheit, die seine Macht über sie motivierte, das

Unbeschränkte, das Zweifellose dieser Macht selbst. Symbolifierung feiner Geftalt von allem Anfang an, diefe Identifizierung des fremden Mannes und des fremden Les bens ist tief in ihrer Natur begründet und hebt das Problem ihrer Beziehung zu ihm über die Geschichte einer bloßen Liebes, leidenschaft hinaus. Es bandelt sich nicht um ein einzelnes Gefühl, um eine Leidenschaft, sondern um ein fittliches Pros blem, um eine Willensentwicklung. Was fich in Ellida an balbverstandenen, balbbewußten Trieben dem Leben verlans gend entgegendrängt, das wird von der fie beherrschenden Einbildungstraft zusammengefaßt und personifiziert in dem. damonischen Zwange des fremden Mannes. Besonders scharf tritt das hervor, wenn man dieses schwebende Symbol, diese Luftspiegelung, mit Rebettas Leidenschaft für Rosmer vers gleicht, die fo gang im Latfachlichen und Sinnlichen wurzelt. Und man begreift alsdann, warum es für Rebetta nur eine Abschwächung und Ertotung ihrer Liebe geben konnte: nams lich die Schwächung und der Lod der ganzen Kraft ihres Wesens überhaupt, feine vollständige Auflösung, — mahrend Ellida durch ihre Entwicklung und Erfahrung dem 3wange des Unbefannten entwachsen fann. Es ist eben ein Unters schied vorhanden, wie zwischen Traum und Leben, zwischen Sinnbild und Person.

Sehr fein und lebendig ist die tatsächliche Erscheinung des fremden Mannes mit seiner symbolischsphantastischen Aufsfassung durch Ellida in übereinstimmung gebracht. In jedem einzelnen, — selbst dem kleinsten Zuge schillert er in zwei Farben, je nachdem die nüchterne oder die traumshafte Beleuchtung auf ihn fällt; er schillert wie die Meeresswellen selbst, je nachdem sich Tagess oder Mondlicht darin bricht.

Seinem Auftreten nach ift er ohne 3weifel der erfahrene, gemandte und furchtlofe Abenteurer, der fich in allen Berhalt: niffen des Lebens ebenso grundlich umbergetrieben bat, wie auf den Wellen der See, und für den jugellose, fturmische Freiheit das Element ift, worin allein er atmen kann. Für Ellida aber taucht er gleichsam aus den Wogen heraus an dem einsamen Strande auf. Seine Vergangenheit bleibt ibr fern und fremd, als rubte fie auf den Tiefen des Meeres; nichts flatt fie über seine Personlichteit auf. Und begreiflichers weise lichtet er auch nicht dieses Dunkel in den Gesprächen, die ihnen der turze, beimliche Verkehr gestattet, nicht einmal von feinen Fahrten auf der See redet er ihr, sondern nur von dem Reere felbft und feinen Bellen, von Meeresftille und Sturme gefahr, von den flaren Nachten und der Mittagssonne draußen auf den einfamen Scharen, wo die Seehunde und Delphine regungslos schlummern. Er redet ihr von dem, was sie beide kennen und lieben: was er inmitten der Brandung als Wirk lichfeit und Erfahrung fennen gelernt hat, fie vom Strande aus als Sehnsucht und Symbol. Allmählich verschwindet seine gange perfonliche Physiognomie so vollig hinter diesen Schil derungen, daß es Ellida zumute wird, als sei er, ja als sei auch fie felbst allen Meeresgeschöpfen zugehörig und verwandt.

Und wie seine Art zu reden ihre phantastische Auffassung des Mannes unterstützt, so auch seine Art zu handeln; enteschlossen und gewaltsam handelt er, wie dei der Ermordung des Rapitans oder bei ihrer abenteuerlichen Trauung mit dem Meere, — und zugleich stumm, heimlich und jäh; man denkt an die raschen, leisen Bewegungen der Fische unter der Obersstäche, die man nur ungenau versolgen kann; was er auch tut, nirgends treten die ihn leitenden Motive hervor, es bleibt unverständlich und undurchdringlich. Es sind Inge, die seine

Abenteurererscheinung ebenso deutlich charafteristeren, wie sie sich unheimlich dem frankhaften Gedankenleben Ellidas ans passen.

Die Gewalt, die er über fle ausübt, wächst mit dem Grauen, bas er ihr einflößt. Als er fie fich in jener Meerestrauung, wie durch eine Zauberhandlung, auf immer verbindet und dann die Stätte des von ihm begangenen Mordes fliebt, — gleiche fam in die Wellen zurückfinkt, woraus er ausgestiegen ift, da atmet Ellida fast erleichtert auf. Sie entschließt sich, ihr Wort schriftlich juruckunehmen. Aber er läßt diese Satsache gang unbeachtet, nach wie vor betrachtet er fie als seinen Besit. All ihr Widerrufen und Sichbefreien bleibt eine ebenso macht lose handlung, wie wenn ein Rind dem Meere einen Stein entgegenwürfe, um die Klut zurückzuhalten, die herannaht, um es zu rauben. Er ift von jener ausdauernden, räuberischen Rücksichtslofigkeit der Leidenschaft, die ohne weiteres an fich reißt, was sie begehrt, und es ebensowenig juruckgibt, wie das Meer die einmal gefaßte Beute. Etwas von diesem ffürmischen, aber kalten Meeresblut scheint selbst in seiner Treue zu liegen, ein Resthalten aus einfacher Naturnotwendige feit, ohne bas geringste Eingeben auf die Seelenregungen bes anderen. Diese Ralte, trop ber lange gewahrten Treue, erklart auch die befremdende Urt, wie er am Schluffe bes Dramas auf Ellida verzichtet. Sobald er flar einsieht, daß sie ibm durch eine stärkere Kraft entwunden ist, erhebt er wes ber Klagen noch Drohungen: "Leben Sie wohl, Frau Wangel! Bon jest an find Sie nichts anderes mehr, als ein über: fandener Schiffbruch in meinem Leben."

Um eine dem Meere endgültig entriffene Beute erhebt fich tein Sturm, ruhig rollt es seine Wogen weiter. Als aber berselbe Mann, den augenscheinlich Ellidas Berlust so uns

berührt läßt, von Wangel mit dem Verluste seiner Freiheit, mit Gefängnis und Strafe bedroht wird, zieht er sofort, mit raschem Entschluß, zum Selbstmorde die Pistole.

An keiner Stelle wirkt er so kalt und nüchtern, aber zus gleich schimmert nirgends die phantastische Beleuchtung so wirkungsvoll herein, wie in diesem ganzen letzten Austreten. Sein plötzlicher Berzicht auf Ellida mahnt an das jähe Zurücks weichen einer bosen Gewalt, eines gespenstischen Spukes, vor einer darüber gesprochenen Zauberformel. Seine Worte versstärken es noch:

"Ich sehe es wohl. Hier ift etwas, was sarter ift als mein Wille."

Dieser Eindruck schließt sich wundersam der Gesamt stimmung an, die über der Schlußszene liegt, gleich der Sommermitternacht, worin fie fich abspielt: es ist nicht Monde noch Sternenschein, was magisch darauf ruht, sondern das gewöhnliche Sonnenlicht, — aber es ift eine Sonnendammes rung mitten in der Nacht, die nur dazu beiträgt, alles in eine feltsame, unglaubhafte und marchenbafte Delle zu rücken. Dem bis auf das Außerste gespannten Seelenleben eines jeden einzelnen entringen sich Worte und handlungen wie Zaubers sprüche und werden mit Zaubergewalt empfunden. Aber in einem jeden entstammen sie in Wahrheit einer langsamen und notwendigen Entwicklung, durch die sie nüchtern und allmählich vorbereitet find. Bis zulett zieht alles Sombos lische und Phantastische seine Nahrung ausschließlich aus der strengen Verknüpfung der psychologischen Vorgange und Probleme, — weit entfernt, sie abzuschwächen, sie erseben zu wollen, oder ihnen gar entgegenzustehen. Dies gilt nicht weniger von Ellida selbst, als es von ihrer Auffassung des fremden Mannes galt, — nicht weniger von ihrer plötlichen Umwandlung, als von seinem ploglichen Bergichtleisten. Denn indem der fremde Mann für Ellida nur ihr eigenes, noch unverstandenes Lebensverlangen versinnbildlicht, bedarf es nur der endlich erlangten Vollreife ihres Willens, um seine Macht ju brechen und ibn für fie ins Nichts jurudfinten ju laffen. Dieser selbe Umstand aber bedingt es, daß ihm bis jum entscheidenden Augenblick eine Gewalt über fie verliehen ift, die fich sogar noch aus der Kerne als wirksam erweist. Denn da bierfür seine Persönlichkeit weniger maßgebend ift, als ihre Symbolifierung und Verbindung mit einem scelischen Prozes in Ellida, so gibt es gewissermaßen keine raumliche Trennung zwischen ihnen, feine Entfernung, - ju jeder Stunde fann der fremde Mann mit seiner damonischen Gewalt über sie kommen. Also nicht etwa weil er es einst unbeachtet ließ, daß fie ihr Wort juruckforderte und fich von ihm lofte, sondern nur weil sie damals noch unfähig war, sich innerlich von ihm ju losen und seinem Willen ihren eigenen, mundigen, volls entwickelten Willen entgegenzuseten.

So kommt es, daß Ellidas Entwicklung die Form eines Liebeskonfliktes annimmt, der den Titel führen könnte: "Die Wiederkehr des Unbekannten" oder "Die Nache des fremden Wannes". Erinnert es nicht daran, wie nahe auch für "Ros; mersholm" der entsprechende Name lag: "Die Nache" oder die "Wiederkehr Beatens"? Handelt es sich nicht in beiden Fällen um eine gespenslische Wachtsteigerung mitten aus den Wellen heraus, hinüber über Trennung und Tod? In der Tat spielen an dieser Stelle zahlreiche und seine Wechsels beziehungen von einer Dichtung in die andere. Nur sind in höchst charakteristischer Weise die Personen gegeneinander ausgetauscht worden. Hier ist es nicht Beatens Schatten, der Seist hilstofer Liebe und Auspeferung, der rächend umgeht

nachdem er der brutalen Gewalt hat weichen mussen, — sondern die elementare Gewalt selber, die nach ihrer Beute hascht und die Pand gespenstisch danach ausstreckt, um zu verhindern, daß sie sich ihr in eigener, selbständig gewonnener Kraft entziehe. Demgemäß wird auch der Schluß ein anderer sein: Beate gelingt es, die triumphierende Roheit nach sich in den Lod zu ziehen, denn sie ist ihr troß ihrer hilstosen Schwäche überlegen in der geistigen Verklärung und Verzedlung ihres Wesens, — dies sind die rächenden Sespenster, die Rebetka schwächen und vernichten. Dagegen muß der fremde Mann vor dem Machtspruch der vollen, durchgeistigten Entwicklung Ellidas zurückweichen, weil er in seiner rohen Naturkraft nur auf den unbestimmten Lebensbrang eines noch nicht gereisten Willens hat wirken können.

Die Verschiedenheit dieser kösungen ist damit gegeben, daß Rebektas Wesen an den fremden Mann erinnert, und ein Jug Beatens zu Ellida hinüberführt: die Feinheit der Seele, die alle Reime zu tieserer Vergeistigung in sich enthält. Freislich nur dieser eine Jug, denn Beate wurzelt durchaus in dem Boden der Tradition, ist ausschließlich heimisch in der Enge der Bodenkammerwelt. Ellida aber gehört der weiten Heismat der Freiheit an, kann also nur dort einer höheren Entswicklung zustreben. Darum sind es auch entgegengesetzte Urssachen, die Leid und Krankheit über beide bringen: Beate geht daran zugrunde, daß ihr beschränktes Dasein durch Rebektas wilde Krast zerrüttet wird, Ellidas Seelenleben erskrankt, sobald es von der Beklommenheit einer allzu engen Welt eingeschlossen wird.

Deshalb ift es ihre Berheiratung, die den inneren Rampf einleitet und den fremden Mann wieder für fie heraufbeschwort. Sie mahnte, ihm gerade dadurch endgultig zu entfliehen, daß

fie in ihrer Verlassenheit nach Doktor Wangels Sand griff und ibm als seine Krau in das Kamilienleben folgte. Aber das Gegenteil traf ein. Je ferner fie die Abgeschlossenheit die ses Lebens tatsächlich der Vergangenheit entrückte, desto vers lockender trat diese ihrer Phantasie wieder nahe. Die Ber: hältnisse, worin sie sich jett heimisch fühlen soll, muten sie so schwermutig und beengend an, wie die Natur, die sie hier umgibt: hohe Felsen und Berge überall, — und überall feste, unverrückbare Schranken und Grenzen. Wie das Meerwasser in den Fjords nur träge dahinschleicht, ohne seine schäus mende Krische, ohne den Wechsel seiner großen Klut und Ebbe. fo fehnt auch fie fich hinaus in eine breitere Weite des Lebens, an den einsamen Strand, vor dem die unbekannten Kernen daliegen, wo der Unbefannte gestanden, und sie sich ihm auf immer verbunden hatte. Empfand fie damals in unwillfür: lichem Grauen die dämonische Macht des fremden Mannes als einen ungeheuren Iwang, so denkt sie jett nur noch an die schrankenlose Freiheit, der er fie entgegenreißen wollte. War es ihr einst, als verführe sie ein fremder Zauber, sich gegen ihren Willen, — gleichsam blind und mit weit ausgebreiteten Armen. — in bas Meer hinabzustürzen, so ift ihr jest, als habe er ihr alle Tiefen und Herrlichkeiten desselben erschließen wollen. Das Unbefannte bes Lebens, von dem fie fich auf immer abgeschloffen fieht, bleibt unverstanden und lockend hinter ihr liegen, wie das Weer felbst, dessen Rauschen und Klüstern alle ibre Gedanken und Träume umklingt. Es macht sie taub für alle Stimmen der Wirklichkeit um sie ber und fleigert nur in noch franthafterer Einseitigkeit die Phantafie und die vassive Erwartung in ihr.

Und diese Umstimmung ihres Inneren kann nicht dadurch gehoben werden, daß ihr Wangel, wie einem verwöhnten

Rinde, freundlich alle Stimmungen und Launen nachsieht. In der verschiedenen Art, wie sowohl er als auch der fremde Mann fie wie ein unselbständiges und unentwickeltes Rind behandeln, fühlt fie nur doppelt tief den Gegensas zwischen bem Gatten und dem Geliebten heraus, denn der eine bes berrschte ihren ungesibten Willen und zwang ihr den seinen auf, - loctte fie aber, unter dem damonischen 3wange seiner herrschaft, unwiderstehlich binaus auf die bobe See, in die schäumende Unendlichkeit des Lebens. Der andere dagegen umgibt fie mit Verwöhnung und Nachsicht, balt alles ab, was fie gewaltsam beeinfluffen konnte, nimmt jede Arbeit, jede Aufgabe und Verantwortung von ihr, — fesselt fie aber das für an die beklommene Enge seines Daseins, wo fie jede wahr: haft freie Bewegung unmöglich dünkt. Er verurteilt sie das durch nur doppelt zu der zwecklosen Rubelofigkeit des Freiheits gewohnten im Gefängnis und wird so, ohne es zu wollen, mitschuldig an ihrer Entfremdung von ihm. Denn ursprünge lich wendet fich ihr herz ihm zu, sogar der fremde Mann tritt. gegen ihn jurud: "Ich hatte ihn vergessen," gesteht fie. Was ihn wieder herausbeschwort, beruht auch auf keiner Andes rung ihrer Neigung, sagt sie doch in demselben Gespräche zu Wangel:

"Ich habe feinen andern lieb als Dich."

Sondern es ift, über alle Neigung hinweg, das Drangen und Sehnen einer Natur, die keiner über das Leben aufklart, und der keiner darin ihren Platz und ihre Aufgabe zuweift. Wangel hatte ihr Verlangen nach dem Unbekannten nur besschwichtigen können, wenn er ihr den kleinen Lebensausschnitt, den engeren Wirkungskreis wahrhaft bekannt gemacht und das Verständnis dafür erschlossen hatte, wie viel sich darin lieben, sich darin schaffen läßt. Elida selbst hat dies instinktiv

vermißt, denn sie wirft es Wangel später vor, daß er sie nicht mit festerem Willen eingewöhnt habe in das, was seine Welt war:

"— Ich bin so ganz ohne Wurzel in Deinem Hause, Wangel. Die Kinder besitze ich nicht. Besitze nicht ihr Herz, meine ich. — Wenn ich reise, — da habe ich nicht einen Schlüssel abzugeben, — nicht einen Bescheid zu hinterlassen, weder über dies noch über das. — So ganz außer allem Zusammenhang bin ich gewesen von allem Anfang an."

Und wie die um sie lebenden Menschen ihre Passivität nicht zu brechen vermögen, so fühlt sie auch keine Eifersucht auf die Tote, die als Wangels Frau ihm und den Kindern teuer geblieben ift. Gleich in der ersten Stene, bei Ellidas Auftreten, sehen wir die Veranstaltungen zu einer beimlichen Feier, die der toten Mutter gilt, Blumenspenden ihrem Ans denken dargebracht. Ellida, wahrhaftig und gütig, wie sie in allen Dingen ift, erkennt das Recht dieser liebevollen Erinnes rungen um so mehr an, als auch fie in etwas Vergangenem lebt. Man vergleicht unwillfürlich diese kleine Blumenskene mit dem üppigen Blumenschmuck, den Rebekka in alle Ges mächer von Rosmersholm trägt, damit Rosmer unter ihrem füßen Duft der Toten vergeffen lerne, die Freuden und Blumen nicht ertrug. Wie zart bebt fich Ellidas Benehmen von dieser leidenschaftlichen Selbstsucht ab, wenn sie dem großen Blumenstrauße der Kinder freundlich ihren eigenen hins zufügt: "follte ich nicht auch dabei fein, um - - - Mamas Geburtstag mitzufeiern?" Gerade der passivere und sanftere Charafter, der fich ebensosehr in Gute wie in Gleichgültigkeit ausspricht, ift der Grund des scheinbaren Widerspruchs, daß Ellida, die Beeinflußbarere, viel langer von ihrer Umgebung unbeeinflußt bleibt als Rebekka. Mit der ganzen Macht ihres Willens bemächtigt sich Rebetka von Anfang an aller Mensschen und Dinge in Rosmersholm, des Lebendigen wie des Toten; sie tut es mit einer so verhängnisvollen Wucht, daß sie schließlich nicht wieder davon los kann, daß sie ihr Wille diesem Lebenskreise später nicht mehr zu entreißen vermag. Die Infektion durch das Rosmersholmer Wesen und Denken ist eine vollständige, denn der Ansteckungsstoss wird nur in einer starken und intimen Berührung übertragen.

Daß Ellida und Wangel ihre Eigenart nicht in demselben Maße aneinander verlieren, ermöglicht ihrem Verhältniffe später eine viel gesündere Entwicklung; es macht am Schluffe Ellidas innerste Vermablung mit Wangel zu einer freis willigen, felbständigen handlung, zu einem Atte bochfter und bewußter Wahl, — an Stelle der Gelbstentaußerung Res beffas, die fich nur im Lode dem Geliebten vermählen konnte. Statt der wilden Energie und der frankhaften Schwäche, die fich in Rebekka und Rosmer so töblich fest umschlungen halten, waltet sowohl in Wangel als in Ellida ein Zartfinn, der den Bedürfnissen des anderen nach Maggabe des eigenen Bers ständnisses freien Spielraum zu schaffen sucht. Und anstatt einer unwiderstehlichen Anziehung durch den Gegensat, ents steht allmählich, - gang langsam, aber über alle Digverständs niffe und Entfremdungen hinweg, - eine leife, fichere Uns ziehung durch diese verborgene Verwandtschaft der Seelen. Ahnungsvoll zeigt fich dies in Ellida schon von Anfang an, indem sie beständig ihres Gatten Nähe sucht. Das erste Wort, das wir von ihren Lippen boren, gilt nicht der Sehnsucht nach dem Meere und der Kerne. — es gilt so inbrunftig Wangels heimfehr, als konnte fie ihn keine Stunde miffen: "Bist Du es, Wangel? — — Gott sei Dank, daß ich Dich wiedersehe!" Mitten in ihrem leidenschaftlichen

Drang nach dem fremden Manne, treibt es sie zu Wangel, drückt sie sich sest in seine Arme: "Ach, Lieber, Treuer, — rette mich vor diesem Mann!" Sie hat das Sesühl, daß sie bei ihm Schutz sinden werde, "— Friede und Nettung, wenn ich mich Dir innig anschließen könnte — und versuchen, allen lockenden und schreckenden Mächten zu trotzen". Aber noch sügt sie hinzu: "Aber auch das vermag ich nicht. Nein nein, — ich vermag es nicht!" Dem Unbekannten gegenüber empfindet sie den Zwang zu lieben, — der Wunsch zu lieben aber gilt dem Satten. Die Ohnmacht ihres Willens, der noch nicht zu sich selber gekommen ist, — verbindet sie dem Unbekannten, dem Satten aber ein geheimes Ahnen ihrer Natur, daß er es sei, der sie zu sich selber bringen werde: "Ach hilf mir! rette mich, Wangel!"

Und Wangels ganze Gestalt ist so gezeichnet, daß sie in allen Augen aus dieser Beziehung zu Ellida heraus begrissen werden kann. Gleich den anderen Hauptpersonen der Dichtung bestigt seine geistige Physiognomie einen doppelten Austdruck: einen, der nach Rosmersholm zurückzublicken scheint, und einen anderen, dessen Blick vorwärts schaut in ein neues, glücklicheres Leben. Wie in einem bestimmten Grundzug ihres Wesens Ellida an Beate, Rebesta an den fremden Mann erinnert, so gemahnt Wangel an Rosmer und führt zugleich über ihn binaus.

Wie in Nosmers Dasein, so spielt auch in dem seinen die Pietät eine allzu große Rolle. Auch er vermag sich nicht von einer Verstorbenen zu lösen, obgleich er ihr eine Nachfolgerin gegeben hat, — ja er hat nicht einmal die Kraft, den Kindern ihre Heimlichkeiten zu untersagen, die scheindar der Pietät gegen die erste Mutter entspringen. Und wie Rosmer in seinem äußeren Leben und Handeln von der Pietät gegen

alles mögliche Tote, Aberlieferte und Herkömmliche gefesselt und beeinflußt wird, so hängt auch Wangel am Gewohnten sest und versteht es nicht, sich zu einer trastvollen und selbsständigen Lebensgestaltung zu befreien. "Es ist sein rechter Zug im Papa!" klagt Bolette von ihm, und er von sich selbst. So bedingt das Pietätvolle auch in ihm eine Schwächung des Willens. Angesichts schwerer Verhältnisse, die an verdoppelte Krast appellieren, ist er häusig außerstande sich auszuraffen. Als er Ellida zu sich nimmt, geschieht es weniger aus neuem Lebensdrang und neuer Liebe, als weil er hosst, in seinem Gessallen an ihr den Schwerzen und der Einsamkeit der alten Liebe zu entrinnen; und als seine Ehe mit Ellida zerrüttet ist, betäubt er seinen Gram gelegentlich durch Weingenuß.

Aber selbst in diesen Zügen unterscheidet er sich wesents lich von Rosmer. Bor allem ist er geistig weder im Herkomsmen noch in seiner eigenen Schwäche befangen, sondern erkennt sie mit Unwillen, seine Einsicht weist ihm also klar bewußt den Weg zu freieren Bahnen. Nicht wie Rosmer steht er willenlos unter dem Einstusse der Geliebten, er fühlt die Verantwortung, über ihr zu wachen, und macht sich den Vorwurf, es nur in unverständiger, selbstssüchtiger Verwöhsnung getan zu haben: "Ich hätte wie ein Vater für sie sein sollen, — und wie ein Kührer zugleich! Ich hätte mein mögslichstes tun sollen, um ihr Gedankenleben zu entwickeln und zu klären."

Und seine Pietät gegen die verstorbene Frau gründet sich nicht, wie bei Rosmer, auf die starr festgehaltene Verpsliche tung, mit "einer Leiche auf dem Rücken" durch das Leben zu gehen, — nein, sie ist eine überlebende Innigkeit des Gefühls, eine warm bewährte Treue, die die Unwandelbarkeit seiner Gesinnung auch der Lebenden als echt verbürgen muß. Es ist

iene Treue, die er in so seltenem Make, in so ausbarrendem Opfermute spater auch Ellida beweift. Und damit ift schon auf das hingewiesen, worin er Rosmer einerseits am vers wandtesten, anderseits am meisten überlegen erscheint, auf die Selbfilofigkeit seiner Ratur. Auch in ihm ift fie bas Bors herrschende, nur entspringt fie einer anderen Quelle; fie ift nicht, wie in Rosmer, eine Schwäche, ber Mangel eines eigenen Gelbft, die Unfähigfeit, ein folches zu entwickeln ober festzuhalten, ist kein passives Untergeben in Anderen. In ihm ist sie eine Kraft, — die Liebesfraft, sich in Andere feinfühlig hineinzuleben, ihnen zu halfe zu tommen; fle ift Verstandnis und überlegenheit. Rur weil seine Liebesfähigkeit in einer folchen positiven Rraft wurzelt, bleibt fie wahrhaft selbstlos, während in Rosmer die scheinbare Selbstlofigkeit der Willensschwäche im entscheidenden Augenblick in eine selbst füchtige Regung umschlägt, so daß er Rebeffas Tod fordert, um fich zu eigenem Leben und Wirfen zu ermannen. Wangel bandelt im schroffften Gegensate bierzu, wenn er am Schluffe des Dramas Ellida freigibt. All sein eigenes hoffen und Bunschen tritt mehr und mehr juruct vor dem tiefen Bes dürfnis zu belfen und zu beilen.

Sehr fein ist der Unterschied zwischen ihnen wiedergegeben durch ihren Beruf. Rosmer ist Prediger, d. h. Vertreter der traditionellen Sitte, unter der sein Wille gebeugt geht, und von der er sich nicht mehr befreien kann, ohne sich selbst zu verlieren und in inneren Zwiespalt zu geraten. Wangel hin: gegen ist Arzt; er muß Verständnis für Alles, Eingehen in Alles haben, er muß dem Kranken folgen können in alle seine Leiden, aber, um seinen Beruf zu erfüllen, darf er nicht von ihnen angesteckt werden, nicht selbst ihnen er: liegen. Er muß nach ungebrochener Gesundheit wenigstens Welens Krauengestalten

streben und zu erkennen wissen, wo es ihm noch daran fehlt.

Aber es ist bezeichnend, daß er erst des Krankheitsfalles bes barf, bamit bas Eble und Große feiner Natur gewecht werbe. daß er, ohne eine solche Aufforderung an seine Pflicht zu beilen und zu belfen, dem Einflusse des Alltagslebens und der Bobenfammerwelt erliegt. Auch für Ellida empfindet er ans fangs nur eine oberflächliche Reigung, und erft für die Ers frankte wird er zum aufopfernden, verständnisvollen Seelenarat; erft an ihren Leiden reift seine Liebe ju selbstloser Innigfeit und freudigem Opfermut. Man tonnte fagen: erft in ihren Kieberphantasien wird ihm ihr ganges Wesen recht klar, gewinnt er Gebor für den mahren, den qualvoll sehns füchtigen Rlang ihrer Stimme. Die Gefunde von vornherein richtig zu leiten und zu lieben, ihr den Weg zu zeigen, worauf fie den Gefahren ihrer Entwicklung hatte entrinnen tonnen, dazu war er nicht imstande. Dazu hätte er nicht nur der treue Arst, sondern vorher schon Kührer und, im bochsten Sinne bes Wortes, Seelforger für fie fein muffen, ein Seelforger, ber, nicht im Dienste ber Tradition befangen, die Gebeimniffe des Innenlebens zu deuten versieht und all das Grauenvolle und ratfelhaft Lockende des Unbestimmten, Grenzenlosen badurch bannt, daß er die begrenzten und bestimmten Aufgaben des wirklichen Lebens in ihrer tiefen Bedeutung ers fennen lebrt.

Wangel ist eben selbst in seiner Entwicklung noch nicht volls endet, er ist noch ein Strebender, noch ein Werdender und der Ergänzung bedürftig. Gerade darauf beruht seine tiefste Liebe zu Ellida, daß er durch die frankhaften Wahnvorsstellungen hindurch, die sie ihm entfremden, in ihrem Wesen das heraussühlt, was ihm zu seiner Vollendung fehlt. Noch ist es

eine Bodenkammerwelt, worin er lebt, aber schon ist der Wille, der Trieb zur Freiheit in ihm mächtig. "Es ist Wellenschlag — und auch Sbbe und Flut — in ihren Sedanken wie in ihrem Empfinden", sagt er von der Wenschenart, der Ellida gleicht, und spricht damit aus, was ihn so unwiderstehlich zu ihr hinzieht:

"Du bist mit dem Meere verwandt. — — Und das Grauenvolle wiederum mit Dir. — — Du bist für mich wie das Grauenvolle, Ellida. Das was anzieht, — das ist das Stärkse in Dir."

Und man begreift leicht, wie sehr diese gegenseitige Ers ganzungsbedürftigkeit dazu beiträgt, sein Verhaltnis zu Ellida einer vollen Wesensverschmelzung, einer "wahren Ehe" ents gegenzuführen, sobald es ihm gelingt, sie zur Selbstbefinnung zu bringen, — zu derselben ehrlichen Selbsterkenntnis, die er besitzt.

Wangel gelangt von dem Außerlichen und Segebenen, von der Oberfläche des Lebens, Schritt für Schritt zu dessen Innerslichkeit und Liese und damit zu der Kraft, es auch nach außen hin in neuer, freier Weise umzugestalten. Ellida, zu sehr allem sern geblieben, was wohltätig beschränkt und nach außen hin ablenkt, krankt an einer Liese der Innerlichkeit, die sie nur noch besähigt, das Leben in der Phantasie zu leben. Im Verlauf ihres Gemütsleidens schlägt diese Phantasiif des Fühlens und Vorstellens in eine positive Verwechslung von Innen und Außen um. Ihre ganze Vergangenheit gewinnt in den Visionen ihrer Einbildungskraft Wahrheit und Leben und durchbricht jeden Augenblick die Gegenwart und die Wirtslichkeit.

"Du denkst und empfindest in Bildern — und in sichtbaren Borstellungen", fagt Wangel zu ihr.\*)

<sup>\*)</sup> Diefer Umftand stellt "Die Frau vom Meere" in funftlerischer Beziehung noch über die anderen Dramen Ibsens, die, wie auch fie,

Was sie in ihren Sedanken leibhaftig sieht, das ist, das existiert für sie; was sie sich im Augenblick nicht genau vergegens wärtigen kann, das ist ploylich für sie wie verloren, als wär es hinweggestorben. Geschieht ihr dies mit Wangel, so sindet sie ihn und findet sich selbst, als seine Frau, gar nicht mehr wieder, und das ist ihr "so entsetzlich qualvoll!"

Ebenso genügt es, daß der fremde Mann ledhaft vor ihrem geistigen Blick auftaucht, damit sie seiner Gegenwart als einer Tatsache erliegt, und sie das "Entsehen" ergreist. Er erscheint ihr nicht so, wie etwa ein geliebter Mensch in der Erinnerung lebendig, — ja sogar zur Halluzination wird, — weil die Sehnsucht vergeblich nach dem Entsernten rief; nein, gerade die unheimliche Tatsache seiner Gegenwart ist es, die ihr so qualvoll ist, und sobald sie sich seine Abwesenheit nur recht eindringlich vorstellen kann, beruhigt sie sich.

Es ist eben nicht ihr Gefühl, ihr Verlangen, das er reigt, sondern es ist ihr Wille, den der Gedanke an ihn lähmt und überwältigt, — als käm er über sie mit unbegreiflicher Gesspenskermacht und vermählte sich ihr aufs neue. Deshald sieht sie ihn auch in ihrer Einbildung nur vor sich stehen, gewissermaßen ohne daß ihr Auge auf ihm ruht, ohne daß sie ihn sehen will, — er steht sogar "ein wenig seitwärts. Er blickt mich niemals an. Er ist nur da."

Außerordentlich wahr ist diese Urt zu schauen nach Analogie lebhaster Traumbilder gezeichnet: sie beruht auf einer gewissen

sozusagen nur den letten Aft eines Dramas bilden, das Fazit einer langen Entwicklung ziehen. Elidas Wahnsinn beschwört die Verzgangenheit in ganz anderer Lebensfülle, viel unwiderstehlicher und unmittelbarer herauf, mitten ins helle Sonnenlicht des Tages, als dies den Gewissensbissen Rebetkas oder Frau Alvings Reflerionen gelingt. Diese erzählen nur, Elida aber dichtet gleichsam ihre Erinnerungen in die Dichtung hinein.

Berschwommenheit und Unklarheit im allgemeinen, verbunden mit der höchsten Deutlichkeit und Präzision in bestimmten Einzelheiten. So z. B. hat sich tatsächlich das Außere des fremden Mannes in Ellidas Erinnerung schon derartig vers wischt, daß sie ihn gar nicht wiedererkennt, als er in Wangels Garten tritt, — dagegen sieht sie noch immer in ihrem Phantasiebilde deutlich die blauweiße Perle in seiner Busens nadel vor sich, jenes "tote Fischauge", das ihr Alles syms bolistert und sagt, was an Gravenvollem mit ihrer Visson verbunden ist. Sodald die allgemeine Undestimmtheit aushört, spbald der fremde Mann in Person vor Ellida und Wangel hintritt, wird die Wirkung des phantassischen Traumbildes unssicherer.

Daher begrüßt es Wangel als eine glückliche Wendung jum Befferen, daß der fremde Mann perfonlich wiedertehrt.

"Es ist Dir jett ein neues Wirklichkeitsbild entgegens getreten. Und das stellt das alte in den Schatten, — so daß Du es nicht mehr sehen kannst. — — Und es stellt auch Deine kranken Borstellungen in den Schatten. Deshalb ist es gut, daß die Wirklichkeit gekommen ist."

Seine Wiederkehr ist also geradezu eine Bedingung für ihre Heilung und ihre innere Loslosung von ihm. Die zweite Bedingung ist dann freilich die Wiederkehr ihres Satten in ihr Herz und ihre Sedanken. Im Gegensatz zu dem fremden Rann ist er zwar personlich um sie, wird aber durch das symbolische Traumbild des Unbekannten von ihrem Innens leben serngehalten. Sie besitzt gar keinen Blick für Wangels tiesen Zug zu ihr hin, der ihn in immer machtvollerer Liebe ihr nähert, die es dieser Liebe endlich gelingt, sie dem Fremden mit starter Hand zu entreißen. Sie wendet sich zwar instinktiv ihrem Gatten zu, aber nur wie der ganz von seinen Leiden

erfüllte Kranke dem Arzte, der ihm möglicherweise Linderung bringen könnte. Sie weiß noch nicht, daß seine einzige Heiltraft in seiner Liebe liegt. Gerade daß seine Liebe eine Entwicklung durchmachen, erstarken und reisen mußte, gerade daß er gleich ihr kein Vollendeter, sondern ein Werdender ist, der sich ihr Schritt für Schritt nähert, — gestade daß erschwert es ihr, ihn zu verstehen. Denn ihrer Phantasie prägen sich nur einzelne, entscheidende Momentsbilder ein, die dann innerlich immer verhängnisvoller und schärfer ausgearbeitet, immer phantastischer beleuchtet werden, — für das stille Ausmerken auf eine langsame Entssaltung ist sie zu krankhaft benommen.

Ihr Verhältnis zu Wangel stellt sich ihr daher immer nur so dar, wie es ursprünglich begonnen hatte, mit einer Verslobung nach slüchtiger Bekanntschaft und mit einer Neigung, bei der auf beiden Seiten manche Wotive mitgewirkt haben, die mit Liebe nichts zu tun hatten. Sie erinnert sich nur, daß sie sich immer einsam und unverstanden in Wangels Hause gefühlt hat, denn niemals hat sie achtgegeben auf die zärtlichen Bemühungen, sie immer besser zu verstehen, von denen seine Worte zeugen:

"Ich fange an, Dich zu begreifen — nach und nach. —
—— Das haben die Jahre und das Zusammenleben getan."
Weil ihr der Blick für das, was um sie her geschieht, so ganz gesehlt hat, glaubt sie auch, Wangel durchaus kein großes Opser zuzumuten, als sie ihn endlich bittet, sie wieder frei zu geben, den damaligen "Handel rückgängig zu machen". Und Wangel, in seiner selbstlosen Güte, fagt sich, daß er ihr in gewissem Sinne dies Opser schulde, — wenngleich sie nicht imstande sei, es in seiner ganzen Größe zu würdigen. Denn er hat es versäumt, der Semütsstörung Ellidas vorzubeugen, ihr

rechtzeitig den gesunden, freien Lebensboden zu bieten, worauf sie hätte Wurzel fassen und mit seiner Welt verwachsen können. Nun, wo sie sich innerlich immer gewaltsamer von ihm losreißt, will er nicht sehen, daß sie im Orange nach der geträumten Freiheit langsam verblutet. Er weiß, daß ihre Leidenschaft für den Unbekannten nichts anderes ist als Freiheitssehnsucht.

"Dein Sehnen und Trachten nach dem Meere, — Dein Zug nach ihm hin, — diesem fremden Mann," sagt er ihr später, "— das war der Ausdruck für ein erwachendes und wachsendes Berlangen nach Freiheit in Dir. Anderes nicht."

Aber nur weil sie sich von ihm ganz unverstanden, ihm innerlich ganz fremd zu sein glaubt, empfindet sie ihre Ehe als Unfreiheit, als Gefangenschaft. Denn Verständnis und Liebe allein bedingen den Unterschied zwischen einem Bande, das zwei Wenschen fest verbindet, und einer Fessel, die sie aneinanderschmiedet. Und in einem einzigen Augenblick kann das Band zur Fessel, oder die Fessel zur freiwilligen Versbindung werden.

Ellida erfährt dies staunend an sich selbst, als sie sieht, daß Wangel sie nur aus Liebe der Freiheit zurückgibt, es ihr freisstellt, dem fremden Manne zu folgen. Leise und bebend kommt es über ihre Lippen: "So nah, — so innig nah war ich Dir gekommen!"

Indem Wangel es sich abringt, sie freizugeben, und sie vor die eigene Wahl stellt, um sie vor Wahnsinn zu bewahren, ist er in der Lat überzeugt, sie zu verlieren. Sein Opser ist ernst gemeint. Aber ohne es zu ahnen, reist er damit die Binde der Wahnvorstellungen von ihren Augen. Von dem Augensblick an, wo sie in dieser Lat die Größe und Gewalt seiner Liebe begreift, ist sie ja auch bei ihm nicht mehr in der Fremde. Von derselben Stunde an muß sie sich ihm nahe wissen und sich

anstatt des bisherigen Gefängnisses von einer Heimat ums geben fühlen. Ist sie aber gar nicht gefangen gewesen, so kann auch der Orang, sich zu befreien, nicht länger vorhalten. Die Freiheit hört auf zu locken, weil sie nicht mehr aus der Ferne lockt; Ellida sieht in der Freiheit.

Es ist leicht, ihre Worte mißzuverstehen; "Ich habe hineins bliden können, — hineingehen können, — wenn ich nur selbst gewollt hätte. Ich hätte das jest erwählen können. Darum konnte ich auch alledem entsagen."

Diese Worte wollen nicht als den Grund ihrer Umwandlung eine befriedigte Laune hinstellen. Sie besagen nur: ich bedarf der Freiheit nicht mehr, weil ich erkannt habe, daß ich frei bin. Darunter versteht sie nun aber nicht mehr die freie Wahl die ihr Wangel zugestanden bat. Denn als fie fich sie tags supor in der Meinung erbat, daß ihn ihr Verlust nicht allzu viel toste, da glaubte fie noch, daß sie dem fremden Manne folgen werde. Jest aber benutt sie die gewährte Freiheit gar nicht zu einer Wahl, sondern erkennt, daß es überhaupt teine Wahl mehr für fie gibt, weil ihre Freigebung eine Tat der Liebe war. Mit derselben umwandelnden Gewalt, wos mit die Vorstellung von ihrer Verlobung mit Wangel auf fie gewirkt hat, wirkt jest sein Verzicht auf sie, - wie eine Offenbarung: fie fieht, daß er fich freiwillig und belbenmutig die tieffte Wunde schlägt in dem alles überwältigenden Drang, ihr Genesung zu bringen, ihre Bunden zu beilen. Da erblickt sie, wie aus ängstlichen Träumen erwachend, zum erstenmal ihren Gatten so, wie er in Wirklichkeit ift. Und damit feiert er nach langer Entfremdung seine Wiederkehr in ihr herz, mabrend der fremde Mann gerade durch die Wirklichkeit, die in ihr sein Bild verandert, ihrem herzen ents fremdet wird.

Doch mit der Liebestat, wodurch Ellida zur Erkenntnis ibrer Freiheit bei Wangel gelangt, ift die ganze Erklärung ibrer heilung und Genesung noch nicht gegeben, — nur die Bedingung für einen glücklichen Berlauf der Krifis, durch die eine neue Gesundheit möglich wird. Wohl ist der Wahn, gefangen zu sein, von ihr gewichen, aber noch ist die eigentliche Ursache, die ihn bervorgerusen bat, nicht beseitigt. Denn sie lag ja nicht in einer tatsächlichen Gefangenschaft Ellidas, sondern ausschließlich in der frankhaft gesteigerten Ungebundenheit ibres Phantasielebens, das die Freiheit nur im Schranken, losen und Unbestimmten zu suchen wußte. Die Ursache lag in dem hypnotisch gebannten Fernblick in das Ungemeffene, der noch durch Wangels Nachsicht und Verwöhnung vers schärft wurde, durch den ganglichen Mangel an ablenkenden Pflichten und Aufgaben. Im Grunde litt also Ellida, gerade wie Rebetfa, an einem Mißbrauch der Freiheit, an einer Zügellofigkeit des Wesens, die in ihr das Vorstellungsleben ebenfo notwendig jum Wahnfinn, jur Gedankenentartung, führen mußte, wie in Rebetfa das Triebleben zu zerstörenden Sandlungen, jur Willensentartung, geführt wird. Eine fleine Stene, die am Tage zuvor stattgefunden bat, zeigt deutlich, wie sich Ellida selbst allmählich bewußt wird, daß ihr tiefstes Leiden auf einer Vereinsamung beruhte, worein fie fich durch ibr fruchtloses Sinnen und Träumen verloren batte. Als fie durch eine fürmische Liebesbezeugung ihrer jüngsten Stiefe tochter hilbe überrascht wird, und ihr deren Schwester Bolette ben Vorwurf macht, für diese schüchterne, geheims gehaltene Liebe niemals Herz und Verständnis gezeigt zu haben, da flutt fie und fragt zweifelnd:

"D —! Sollte hier noch eine Aufgabe für mich sein?" Bon der Beantwortung dieser Frage abnt fie eine Rettung vor sich selbst, ihre frankhaste Sedankenrichtung wird plötslich gehemmt und von einer ganz neuen Vorstellung durchkreuzt. Sie ahnt, daß der dämonische Zwang, der in das Unbestimmte und Grenzenlose hineinlockt, sich machtlos erweisen könnte an einem Willen, der sicher ruht in selbstgezogenen Schranken, in den natürlichen Grenzen seines Schassens und Liebens. Denn nur dort hat er seine Heimat, wo er sich schassend verhält, wo er sich nach außen ausgibt und betätigt; nur dort fallen in freiwilliger Selbstbegrenzung Schranke und Freizheit für ihn zusammen, — werden eins, und halten die ziellose Willfür von ihm fern, wie eine gern gemiedene, öde Fremde.

Daher ist es hochst charakteristisch, daß Ellida gleich nach der Umkehr zu ihrem Gatten, mitten aus ihrem neuen Glück nach einer Pflicht, einer ihrer harrenden Aufgabe greift. In dem Augenblick der tiefsten Erregung aller Seelenkräfte wendet sie, die bisher stets von sich selbst so krankhaft Benommene, ihre Sedanken Anderen zu. Als Wangel ausruft:

"D — zu denken, daß wir beide jest ganz für einander leben können, Ellida!" fügt fie rasch hinzu:

"und für unsere beiden Kinder, — — die ich nicht befitze, — — aber noch für mich gewinnen werde!"

Sie begreift jetzt, daß es nicht die Grenzenlosigkeit einsamen Träumens und Begehrens ist, worin sie wahrhaft heimisch werden kann, sondern jene Enge, die allein Raum hat für die ganze Fülle menschlicher Beziehungen, menschlicher Schaffense kraft und Liebe, — jene Enge, von der es heißt:

"Ein heim ist dort, wo Plat für Fünfe ist, Wenn zwischen Feinden es zu eng für Zwei, Ein heim ist dort, wo all Dein Denken frei, Bo Deine Stimme in die Herzen dringt
Und Antwort in verwandten Lauten flingt."\*)

Das zweite rettende Wort, das Wangel zu Ellida spricht, enthält daher eine Wündigsprechung ihres Willens, — einen Hinweis nicht nur auf ihre Freiheit, sondern auch auf ihre Selbstverantwortlichkeit:

"Jest kannst Du in Freiheit wählen. Und unter eigener Berantwortung, Ellida."

Da greift fie an ihre Stirn und blickt vor fich hin, gegen Bangel gerichtet:

"In Freiheit und — — unter Berantwortung! Auch unter Berantwortung? — hierin liegt eine Kraft der Ums wandlung!"

Diese Hinwendung ihres ganzen Wesens zur Wirklichkeit, an die es sich binden, von der es sich erfüllen lassen will, — diese Umsetzung ihres Freiheitstraumes in positive Schassensfreude, das erst ist das Wertzeichen der wahrhaften Genesung Ellidas. Sie sindet sich selbst und ihre Gesundheit erst dann, als die tiese Innerlichteit ihrer Natur die Nichtung nach außen ges winnt, um in tätiger Kraft auszuströmen. Und hierin vollendet sich der Grundgedante, der sich durch alle süngtungen hindurchzieht, — der Gedante, daß alle Gebundenheit, alle Schrante und Verpflichtung die Kraft entnervt und schwächt, wenn sie die freie Entwicklung hindert, — daß aber auch alles Freiheitsstreben zu Siechtum und Verkümmerung führt, wenn es bei der bloßen Verneinung stehen bleibt und keinen neuen Pflichtenkreis und keine freiwillige Verantwortlichkeit aus sich gewinnt. "Freiwillig — und unter eigner Verantwortung!"

<sup>\*)</sup> Aus Ihfens "Romobie ber Liebe", einer alteren Dichtung, wo manche Gebanten vorgebildet find, die er in feinen beiden letten Berten wieder aufgenommen hat.

beißt der Gedanke, den die Selbstbefreiung einer Rora einleitet und die Gelbstbeschrantung einer Ellida vollendet. Erft indem wir ibn mit Ellida zu Ende denten, begreifen wir vollig, was in der Entwicklung Noras noch lückenhaft bleiben mußte. Norg kann fich nicht durch den hinweis auf die ihr obliegenden Oflichten juructbalten laffen, weil fie noch nicht zu iener Kreibeit der Entwicklung gelangt ist, wodurch solche Pflichten zum Ausdruck ihres eigenen, freiwillig gebundenen Willens werden konnten. In dem Augenblick, wo fie uns verläßt, steht sie erst am Unfang ihrer Entwicklung, beginnt fie erst den Aufftieg jum Gipfel, der noch in unficherer Dammerung vor ihr liegt. Wie von dort oben Welt und Leben vor ihren Blicken daliegen, — wie dann ihre kleine Belt und ihr perfonliches Leben dem gereiften Urteil erscheinen werben, — das alles weiß sie noch nicht. So schließt Nora mit einer flummen Frage, und erft Ellida gibt uns die Unte wort darauf, warum die eine heimat und Pflichten glaubte meiden zu follen, — die andere aber fich selbst im heim und in der Pflichterfüllung wiederfindet.

Es ist deshalb nicht zufällig, daß die Gestalten dieser beiden Frauen verwandte Züge ausweisen, obgleich ihr Streben ein entgegengesetztes zu sein scheint. Sieht man Nora und Ellida nebeneinander stehen, so fällt es sosort auf, daß sie beide gleichsam eines Wuchses sind, d. h. beide noch nicht auszgewachsen, noch nicht zu ihrer natürlichen Größe gelangt, Nora, weil sie in der Enge und Beschränktheit ihrer Umgebung nies mals zu freier Bewegung, niemals zu aufrechter Haltung gekommen ist, — Ellida, weil sich in der schrankenlosen Weite der Meeresssäche nichts gefunden hat, woran sie sich hätte emporrichten und ihre eigene Größe messen suppenstube eine, weil man ihr mit dem Spielzeug einer Puppenstube

1

1

jede Fernsicht in die Welt und das Leben künstlich verbaut hatte, — die andere, weil ihrem träumenden Blick Welt und Wirklichseit schließlich zersließen mußten in die Une bestimmtheit grenzenloser Fernen und nebelhafter Luste gebilde.

Bei beiben wird die Katastrophe in ihrem Leben durch diesen Mangel an Erziehung und Entwicklung bervorgerufen, und beachtet man die Situationen, worin fie fich im entscheidens den Moment, am Schlusse der Dramen, befinden, so bemerkt man eine Ahnlichfeit in ben Konfliften selbst, benn in beiben Fällen handelt es fich um den Kampf zwischen Chepflicht und personlicher Freiheit. Ja, außerlich betrachtet, enthalt die Lage Ellidas scheinbar eine viel zureichendere Motivierung für Noras Trennung von den Ihrigen, mahrend in Noras Lebensverhaltniffen wiederum manches liegt, was Ellida die Umfehr in ihr heim erleichtern würde. Dies gilt von dem Berhaltniffe beider sowohl zu ihren Gatten, als zu den Rindern. Die Frau vom Meere befitt fein eigenes Kind mehr, und die beiden Stieftochter werden binnen furzem ihrer Obhut ente wachsen sein. Dagegen wird Noras Trennung von ihren Rleinen überhaupt erst durch den zufälligen Umstand möglich gemacht, daß ihre eigene alte Warterin ihnen zur Seite ftebt, und diefer gluckliche Zufall ftellt doch nur einen furgen Schut, nur für die nachsten Lebensjahre, in Aussicht, nur für so lange, als die Leitung einer Warterin genügt. Trifft nicht Noras eigene, vernachläffigte Erziehung ber Borwurf, baß fie von keiner Mutter, nur von einer Barterin geleitet worden ift? Und muß fich diefer Vorwurf nicht in ihren Kindern wieder: holen? Sie will sich allerdings nicht um der Freiheit willen befreien, fie will nur ju ihrer vollen Eigenfraft fommen, um verantwortlich fein, um Pflichten übernehmen zu dürfen:

sie sindet es frevelhaft, Gattin, ja Mutter geworden zu sein, ehe sie Mensch im vollen Sinne war, Kinder zu besitzen, ehe sie sich selbst besaß. Aber ist dieser Frevel jemals ungeschehen zu machen? Kann sie die Kinder, die einmal geschaffenen Existenzen, auslöschen, wie sie die Existenzihrer She auszulöschen vermag? Auf solche Fragen antwortet Nora nicht mehr, weil sie noch keine Antwort weiß; sie geht fort, um eine zu suchen.

Etwas entsprechendes finden wir auch in ihrer Beziehung su helmer, sobald auch fie nur außerlich betrachtet wird. Denn Ellidas Borwurf gegen Bangel ift scheinbar begründeter. Er hat fie ja aus ihren bisherigen Glücksbedingungen heraus: genommen, bat fie von ihrer Meeresbeimat getrennt trot des Bewußtseins, wie schädlich die Verpflanzung in die kleinen Landverhaltniffe für fie sein muffe. Er fühlt, daß dieser Rebler nur aut gemacht werden tonne durch ibre volle, freiere Entwicklung unter feiner Führerschaft und leitung, und tropdem überläßt er fie solange fich selbst. Helmer hingegen nimmt Nora so auf, wie er sie vorfindet; er ist bemüht, ihr die Spielstube im Baterhause möglichst genau zu ersetzen; von ihrem Drange nach innerer Befreiung und Erhebung hat er nicht die geringste Ahnung, denn ihr kindliches und kindisches Benehmen verbirgt ihn ihm vollständig. Allers dinas bleibt er nur deshalb im Unklaren über fie, weil seine gange Liebe egoistisch und beschränkt ift, - eine Liebe ohne Verständnis und Opfermut, aber immerhin erklärt dieser Mangel an Keinblick seine Handlungsweise.

Diese Schwierigkeiten aber, die sich bei einer so außerlichen Betrachtung der beiden angeführten Situationen heraussstellen, lassen nur um so stärker hervortreten, wie durchaus innerlich die seelischen Probleme gesaßt und in sich selbst verstieft sind. Die Fragestellung bleibt immer: ist es überhaupt

möglich, daß Ellida bei ihrem Gatten bleibt, ist die Haupts sache und einzige Bedingung dazu vorhanden, — dann können die Aufgaben, die sie vorsindet, noch so wenig bindend sein, dann genügt das Geringste, um sich zu einem fruchtbaren Wirkungskreis der Liebe zu erweitern, worin sie tätig sein kann, dann wird das Rleinste so bindend und heilig in dieser Liebe, daß keine Sewalt ihre Hand mehr vom Pfluge abzusziehen vermag. Und umgekehrt, sehlt es an diesem einzig Wichtigen, an dem "Einen, das Not tut", dann hilft alles andere nichts, — hinweg über jede Pflicht und jede Liebe, hinweg über Mann und Kinder schreitet Nora rücksichtslos vorwärts, ohne den Blick nach rechts oder links zu wenden, nur ihr Ziel vor Augen.

Deshalb werden alle Nebenmotive abgewiesen, die diese einheitliche, strenge Motivierung schwächen können, indem sie ihr von außen Stügen zusühren. Was ist nun dies eine, das Not tut, als Grundlage "der wahren She"? Es ist Wahrheit und Freiheit. In Noras Fall bedeutet es die Freiheit, sich in ihrem Zusammenleben mit Helmer von einer Puppe zu vollem Menschentum zu entwickeln. Und für ihn würde es die Notwendigkeit bedeuten, seine Liebe zu ihr wahr zu machen, ihr Wahrheit zu verleihen in dem Augenblick der Prüfung und Sefahr. Dies beides tritt nun in Ellidas She mit Wangel tatsächlich ein: sie kehrt zu ihm zurück, weil er ihr beweist, daß sie bei ihm nicht gesangen, sondern frei ist, — durch die Opsertat einer wahren Liebe, einer Liebe, die so selbsstund überzeugt.

Demnach werden Noras Erwartungen in Ellidas leben realisiert: in Wangels Lat ist Noras Traum vom "Wunderbaren" Wirklichkeit geworden. Dieser Traum enthielt von Anfang an das hier erreichte Ziel, Beginn und Ende schließen sich lückenlos aneinander. Was darin die emanzipierende Kraft war, die Kora in ein selbständiges Einzelleben hinausstieß, ihr Heim und ihre She auslösse, das erweist sich in der Verwirklichung des Traumes vom Wunderbaren als eine einigende und verbindende Kraft, die Ellidas Heim und She neu aufbaut und sich ihrem Orange nach Vereinzelung und Unabhängigkeit als ein sesser Damm entgegengestellt.

Denn in Nora ift das Streben nach Entwicklung nur aus der Wahrheit ihrer Liebe entsprungen: sie will nur ihr eigenes Selbst gang gewinnen, um es als Sabe bargubringen. Aus der frischen Kulle ihrer inneren Gesundheit und Wesenstraft ftromt der Reichtum, den fie für fich erstrebt, die Freiheit, die fie für sich erobert, in freudiger Liebe auf den anderen über, - wird jum sehnsüchtigen Traum von dem Bunder einer wahren Che. In Ellida ist es nur die Unruhe und das verzehrende Kieber eines frankhaften Zustandes, die sie aus dem Kreise der Ihrigen hinaustreiben, — hinein in eine gang unbestimmte, wesenlose Freibeit. Die beiden vers schiedenen Auffassungen des Freiheitsideals konnen nicht schärfer ausgedrückt werden, als in dem Namen, den ihm beide geben. In Noras Bezeichnung "das Wunderbare" liegt kindlich gläubiger Aufblick, ein himmel und eine Bers heißung, in Ellidas Wort vom "Grauenvollen" liegt der bange Blick in eine leere Ferne, die zugleich anzieht und abstößt, liegt Chaos und wogender Wechsel. Was Nora in sich trägt als das positive Ideal ihres ganzen Willens, und herzenslebens, das lebt in Ellida nur schreckhaft und gespensterhaft, als das Erzeugnis eines überreixten Phantafies lebens.

In dem Make, als Noras Emanzipation ein Ideal, nicht bloß personliche Willfür vertritt, erscheint die Schranke, die fie dazu durchbrechen, die Feffel, die fie dazu abstreifen mußte, als ein unwürdiger 3mang. Dementsprechend nimmt der Bert fester, gegebener Einschränkung und Begrenzung des freien Strebens in demfelben Mage wieder ju, als fich Ellidas Freiheitsverlangen in franthafter und unberechtigter Beife äußert. Die "Bodenkammerwelt" mit ihrer unverrückbaren Ordnung und Enge durfte für Nora noch ein Gefängnis, oder eine inhaltlose Puppenstube bedeuten; für Ellida bedeutet fie eine Erziehung für das Leben und ein heim. Schon Rebetta wurde unentrinnbar in diese Welt gebannt, die das Wilde jahmt und das Robe veredelt, aber fie lernte fie nur in ihrem Gegensage jur Freiheit fennen, nur in ihrem ansteckens ben, ermattenden Einfluß. Erst Ellida erlebt das Wunder der großen Liebe, daß fich die Bodenkammerwelt weit und hoch ausbaut, daß alle Scheidemande fallen, die dem macht vollen Luftstrome der Freiheit draußen und dem hellen Sonnenlichte der Wahrheit den Zugang wehren. Ellida steht in einer Welt, die nur noch schützendes, schirmens des Obdach sein will, eine Statte der Vereinigung und Berfohnung.

Als Nora ihren Traum vom Wunderbaren träumte, da freisten ihre Gedanken noch so unerreichbar hoch über der niedrigen, dunkeln Erde, wie wohl ein Traum von strahlender Weihnachtsseier über den verschneiten Christannen im Walde schweben mag. Für Ellida aber ist das Wunder zur Wahrs heit und Natur geworden, blühende und fruchtbringende Wirklichkeit; — rings um die Bodenkammer singt und blüht der Sommer, klettert heran dis zu ihren Fenstern, rankt sich empor dis über ihr Dach und verbirgt ihr Gemäuer in seinem Iden

schattigen, grünen Geheimnis. Und Ellidas Antlig wird verstärt von der Bräutlichkeit Noras, — von jener Bräutlichkeit, die der Berwirklichung des Wunders, — der Wunderfülle der Natur, — gewiß ist und zuversichtlich in sie hineinlächelt.

"Finden Sie nicht," fragt Hilde den Alleswisser Ballested, "daß sie und Papa rein wie verlobt aussehen?" Und er ants wortet:

"Es ift Sommerszeit, fleines Fraulein!"

Sommerzeit der Liebe, die fich birgt in einem heim, das frei umrauscht ist von dem vollen Strome des Lebens —.





## Hedda

Sebba: "— ich flebe nur fo ba und schiefe in die blaue Lufthinein." (Bierter Aufzug)



n keinem der früheren Dramen scheint sich so ausschließlich wie in der "Fran vom Meere" der Gehalt der ganzen Dichtung in einer weiblichen Hauptperson zu konzentrieren und zu erschöpsen. Aber während sonst die Nebens

personen nur durch den Zusammenhang mit dieser haupts geftalt Intereffe erregen und Eigenleben gewinnen, fieht Ellida inmitten einer Gruppe von Menschen, die fich selbständig von ibr abbeben und eine gesonderte Darstellung erfordern. Wir erhalten ihnen gegenüber den Eindruck eines fleinen Nebenbramas im hauptbrama, aber fie verkörpern fein neues, vom Ellida: Thema abweichendes Problem, sondern es spiegelt fich nur derselbe Grundgedanke in einer Reihe verschiedens artiger Naturen. Und ihre Bedeutung besteht darin, daß sich burch dieses Übergleiten in andere Personlichkeiten eine Weiterentwicklung des Problems anbahnt, während Ellidas Gestalt ben Abschluß einer langen Entwicklungslinie bilbet. Aber in allen flingt derfelbe Grundrhnthmus wieder, fo wie die Meereswellen mit ftets gleichem Unschlage gegen das Ufer rollen, von der großen, brandenden Woge, die fich aus den Diefen des Meeres emporwühlt, bis zu den letten, frausen Schaumwellchen, die sie spielend mit fich trägt. Daber berrscht, troß der Unabhängigkeit der einzelnen Lebensbilder und Charaftere voneinander, doch eine wunderbare Einheits lichteit der Stimmung, die den verborgenen Geifteszusammens bang bes Gangen berausfühlen läßt.

Diese Einheitlichkeit der Stimmung wirktum so künstlerischer, als die siebernde Ruhelosigkeit des Krankhaften in ihr zum Ausdruck kommt, — eines rastlosen Träumens und Drängens ins Unbestimmte hinaus. Weisterhaft spricht sich dies schon im rein Außerlichen aus. Nicht nur Ellidas Krankheit gibt

sich in einer beständigen Unruhe und Bewegung kund, — alle in Wangels Hause scheinen sich in einem unaufhörlichen Hin und Her, Umberwandeln, Sichsuchen, Sichaussprechen zu befinden. Und betrachten wir genauer den lokalen Hintersgrund, worauf sich diese Kuhelosigkeit abspielt, so drängt sich und eine auffallende Übereinstimmung zwischen den inneren und äußeren Verhältnissen aus:

Eine kleine, enge Fjordstadt im Norden, deren Infassen seit langer Zeit außerhalb alles Weltverkehrs und aller Weltges danken gelebt haben, wie die "uralten Karauschen" im Leiche von Wangels Garten. Da geschieht es, daß alljährlich, in den Sommermonaten, der Strom der Fremden seinen Weg durch den kleinen Ort nimmt, um hinauf zu den Wundern der Witternachtssonne zu gelangen. Aber nur hindurch geht er; er hält sich weder dauernd auf, noch nimmt er einige von den alten Karauschen mit, — mit zu den wilden Fischscharen, die da draußen auss und einziehen. Nein, — nur die zum ersten Wale aus langem Schlummer geweckte Phantasie zieht ihm nach in unruhigem Verlangen, in vergeblichem Freiheitsgelüst, ohne doch die Wirklichkeit umgestalten zu können.

"Manchmal fürchte ich," sagt Ballesteb, "unsere gute Stadt wird ihre alte Art verlieren durch all das fremde Treiben."

Und seine eigene Person bewahrheitet diese Befürchtung: an Stelle der beschränkten Tüchtigkeit, die an einer Scholle und an einer Arbeit klebt, tritt dort eine ganz neue Menschens art mit ihm auf. Er ist sehr "vielseitig", denn "man muß versstehen, sich an kleinen Orten in unterschiedlichen Fächern zu akklimatisieren". Deshalb ist er zu gleicher Zeit Maler, Detos rateur, Haarschneider und Friseur, Tanzlehrer, kundiger Führer der Reisenden und Vorsitzender im "Verein für Hornmusst". Die "Akklimatisierung" in all diesem ist freilich das Gegenteil

einer freieren, breiteren Entwicklung, es ift nur ein willfürliches Berrbild davon.

Wie das fremde Wort selbst immer nur stotternd über seine Lippen kommt, so kann auch er sich in seinen allzweielen Besrufsarten nicht frei bewegen, noch in ihnen heimisch werden; er drängt sich nur in sie hinein und vereinigt sie mehr in der Einbildung als in der Wirklichkeit.

Aber mabrend fich seine unruhige Geschäftigkeit in praftischen Berhaltniffen betätigt und dabei ihren Vorteil findet, tritt uns in dem jungen Lyngstrand, dem zufünftigen Bildhauer, scheinbar ein gang anderer Eppus entgegen. Dieser bat feinen Sinn für die praftische Seite des Lebens, er flieht die zerfahrene Bielseitigkeit, die in nichts ihr Deisterftuck zu leiften vermag; er ift ehrgeizig, große Plane schweben ihm vor, und seine Rünstlerphantasie langt nach dem Sochsten. Da ihn aber Rranflichfeit und Mittellofigfeit einstweilen an dem Studium ber ersehnten Runft hindern, so begnügt er fich damit, müßigen Träumen über seine zufünftige Größe nachzuhängen und dars an ein hochft naives Selbstbewußtsein großzuziehen. Sogar das Werk, das er dereinst schaffen will, stellt bezeichnender: weise einen Traum dar, einen Traum, der feine Phantafie durch das Unbeimliche und Grauenvolle darin reigt. Er spielt mit biesem Grauen und Geheimnis um so vergnüglicher, als bas wirkliche Leben seinen Gedanken und hoffnungen im allere bellsten Rosenrot vorschwebt, und sein sorgloser Blick nicht das Gerinafte von den dunkeln Schatten bemerkt, die fich ichon über seine Zufunft senken. Nur die anderen wissen es, daß ihn sein schleichendes Brustleiden bald hinwegraffen wird.

Diese hektische hoffnungsseligkeit, die über einem Zukunfts, traume gautelt, hinter dem der Tod schon bereit steht, macht Lyngstrand zu einer tieswehmutigen Erscheinung. Sie unters

١

scheidet seine selbstbewußte Naivität auf das Schärfste von Ballesteds Romit, von deffen lacherlicher Selbstzufriedenheit mit allerlei wertlosen Fertigkeiten. Wohl entlockt uns auch Enngstrand ein Lächeln, aber wir empfinden deutlich, um wies viel naber seine Gestalt dem tiefen Ernste des eigentlichen EllidasProblems feht. In beiden Mannern fpiegelt fich in grundverschiedener Beise derselbe Gedanke wieder: der Chrgeix als eitle Willfür, ohne wirkliche Schaffenstraft und Entwicklungsfähigkeit, ein Ehrgeiz, der nur träumt und spielt und darüber jeden Ernst verloren hat. Nur in Ellida selbst besitt er ihn noch, nur in ihr ist das bloke Träumen und Ums berschweifen der Phantasie eine erste Stufe der Entwicklung. Aus ihren Träumen fährt fie entsett empor, verzweiflungs, voll nach der Wahrheit, der Wirklichkeit greifend, und in den furchtbaren inneren Kampfen um eine wahrhafte Freiheit drohen die lockenden Wahnbilder in Irrfinn auss zubrechen.

Von alledem findet sich in der Gestalt Lyngstrands nichts, und dieser Mangel an Größe hindert ihn, tragisch zu wirken. Aber der Gegensat von Lebensstreude und Todesnähe, worin er lebt, übt eine fast symbolische Wirkung, durch die Jronisserung all der schwächlichen Freiheitssehnsucht, die sich mit einem trügerischen Schein begnügt, gleichviel ob dahinter das Nichtsseht. Das Nichts, der Tod, das Grauenvolle selbst wird zu einem Spielzeug, das ein tatenloses Dasein über einige Stunden der Langeweile hinwegtäuscht.

Begreislich ift, daß, wo dieser Grundzug in einem Kinde wiederkehrt, in der kleinen Hilde Wangel, Ellidas jüngster Stieftochter, er dadurch besonders deutlich wird. Hilde hängt heimlich mit vergötternder Liebe an Ellida, aber da sie an deren Gegenliebe zweiselt, versteckt sie ihr Gefühl trotig

binter kindischen Unarten und einer erheuchelten Kalte. Sie ift noch gang und gar im Werden begriffen, unfertig und unerzogen, aber vielleicht zieht gerade barum das Unfertige, Suchende und Werbende in Ellida fie an. Sie abnt, daß über dieser noch ein Verhängnis schlummert, etwas Rätsele baftes, der Lofung harrendes. Das Aufregende darin läßt ihr teine Rube und steigert sich noch, als sie erfährt, Ellidas Mutter sei "verrückt" gewesen. In derselben Weise nabert fie fich auch Enngstrand, weil fie der Widerspruch zwischen seinen zuversichtlichen hoffnungen und der Gewißheit seines frühen Lodes in Spannung und Unruhe versett; sie fann es nicht lassen, immer wieder mit ihm davon zu sprechen und es fich immer von neuem vorzustellen. Diefes Interesse ents springt ebensowenig dem Mitleid wie der Graufamteit, aber von beiden ift ein Rornchen drin, und da niemand fie leitet und erzieht, spielt fie unbekummert mit ihren eigenen Regungen. Sie hat das Bedürfnis, fich am Unbefannten und daher Reizvollen des Lebens zu erregen, — sozusagen auf dem alten Rarauschenteiche, der auch ihr kleines Das fein einschließt, wenigstens fünstlich Wellen zu schlagen, um fich ein Meer zu vergegenwärtigen. Und weil es das ift, mas fie in bem Charafter ihrer Stiefmutter und in bem Schicksal des jungen Enngstrand so unwiderstehlich anzieht, zeigt ste einen Ellida verwandten Zug. Zwar ist es nicht das Streben einer großen Natur nach unendlicher Ents wicklung, — es ist nur das ihrem Alter entsprechende neugierige Lebensverlangen, feine machtige Flut und Ebbe, nur trause Wellchen in einem Binnenwasser. Das "Grauens volle", was Ellida lockt, ist herabgestimmt und harmlos ge: worden im "Spannenden". - Sildes Lieblingsausdruck. Aber verwandt bleibt beibes troßbem, denn in hilde ift es

feine bloß beschauliche Anziehung, keine bloß betrachtende Neugier, es ist ein wirkliches Sichhineindrängen in das aufvregend Unbekannte; daher genügt es ihr nicht, die Stiesmutter gespannt zu beobachten, — diese Spannung setzt sich unwillskurlich in hestige Liebe um, heischt troßig Gegenliebe, — sie will ihr zugehören.

Nicht mit derselben verborgenen Sympathie schließt fich Die altere Stieftochter, Bolette, Ellida an, jum Teil deshalb. weil sie bereits erwachsen ift. Denn dadurch steht sie ber mit fich selbst noch so schwer ringenden Frau viel fertiger und abe geschlossener gegenüber, - mit der früheren Reife der weniger inhaltsvollen Entwicklung. Außerdem vermag fie aber nicht mehr mit hildes Kinderblick in Ellidas Verhalten nur das "Spannende" und Interessante ju feben; fie erwägt mit Sorge die bedauerlichen Folgen, die es für des Vaters Gluck und für bas ganze Saus hat, — und vor allem auch für ihre eigene Zukunft. Möchte fie doch gar zu gern einmal in das Leben hinaus, fich umsehen, fich frei entwickeln dürfen und die Welt draußen auf fich einwirken lassen. Das bei ist ihr zu allermeist der Umstand hinderlich, daß Wangel und fein Saus an Ellida nicht die geringfte Stute befigen. Erwachsen wie sie ist, haben Bolettens Lebenswünsche eine viel bestimmtere Form gewonnen als die Hildes; sie sind fein dunkles, halbverstandenes Verlangen mehr, sondern vernünftig und egoistisch auf ein bestimmtes Ziel gerichtet. Unstatt des Schaufelns und Spielens auf wiegenden Wellen, womit fich Hilbe noch kindlich vergnügt und begnügt, späht Bolette schon mit ficherem Auge nach einem Rabn aus, der fie der Ferne entgegentragen tonnte, und rechtfertigt dies mit den Worten: "ich babe doch auch Pflichten gegen mich selbst, finde ich".

ŧ

Aber so sehr sich diese zielbewußte Willensrichtung von der vagen Träumerei der übrigen unterscheidet, so ist ihr doch derselbe Kraftmangel eigen, der für alle hier geschilderten Personen charakteristisch ist. Nur beruht Bolettens Willenseschwäche nicht, wie die der andern, auf der Unfähigkeis, dem Wunsche ihres Lebens eine bestimmte Form zu geben, sondern auf dem Mangel an Mut. Sie wagt nicht dem Spruche zu solgen:

"Auf eignen Flügeln sollt die Fahrt ihr wagen, Dann sieht man, ob sie brechen oder tragen."\*)

Während die anderen vom Planlosen und Abenteuerlichen verführt werden, ist sie außerstande, sich der behaglichen Ses wöhnung des täglichen Lebens zu entziehen, um sich in das Unbekannte und vielleicht Sefahrvolle zu verlieren. Diese vorsichtige und ängstliche Vernünftigkeit kennzeichnet auch ihr Verhalten daheim; sie ist tächtig und willig im Hause, aber weit entsernt von der troßigen Aufrichtigkeit der kleinen Hilde, und bis zulest bemüht, den Groll, den sie gegen Elida hegt, in einem freundlichen Entgegenkommen zu verbergen.

So verharrt Bolette in genau derfelben Passivität, wie alle übrigen, in steter Erwartung, ob nicht von außen eine Hilfe komme: — "irgend ein Wunder" oder "irgend eine glückliche Fügung des Schicksals oder so etwas". Sie klagt von sich selber: "Uch, es ist auch kein rechter Zug in mir. Ich bin wohl dazu geschaffen, hier im Karauschenteich zu bleiben, denke ich." Als daher der einzige Rahn, der sich an ihrem Karauschenteiche zeigt, um sie hinauszuschren, bereits einen Bootsmann besigt, und dieser Bolette zu einer gemeins samen Spaziersahrt in die weite Welt draußen auffordert, da läst sie sich leicht erbitten. Um nicht allein hinauszehen

<sup>\*)</sup> Henrik Ibsens "Komodie der Liebe".

und ihre Freiheit schwer erkampfen zu muffen, bequemt fie fich sogar zu einer ganz neuen Fessel: der Che.

Es ist Bolettens ehemaliger Hauslehrer und Ellidas ehes maliger Bewerber, Arnholm, der ihr den Borschlag macht. Lange und treu hat er die Meerfrau geliebt, und von selbst hätte er wohl nie wieder eine neue Neigung gefaßt. Aber ein Mißverständnis hat ihn glauben lassen, daß ihn Bolette liebe, und dieser Irrtum schmeichelt seiner Eitelkeit so sehr, daß er sich auch dann noch an Bolette gefesselt fühlt, nachdem er von ihr über den Sachverhalt aufgeklart worden ist.

"— ich lebte mich nun also in die Illusion hinein," sagt er, — "es wuchs in mir eine lebhafte — dankbare Neigung für Sie heran. — Ihr Bild — — hat für immer Farbe und Gepräge von der Stimmung bekommen, in die mich mein Irrtum versetze."

So baut also auch Arnholm auf ein willfürliches Wahnbild fein jufunftiges Leben auf; er fühlt ebensowenig das Bes bürfnis, die Wahrheit jur Grundlage seines neuen Verhalt niffes zu machen, wie Bolette die Notigung empfindet, ihre Freiheit auf eine mahre Grundlage ju grunden. Aber fein absichtlicher Selbstbetrug bat mehr Erfolg, als seine echte Reigung zu Ellida, denn er führt Bolette wirklich in seine Arme. Ronnte Arnholm der ersten Geliebten nicht der "fremde Mann" fein, ber fie auf die hobe See des Lebens hinaus, lockt, so gelingt ihm dies bei Bolette um so besser, ist er doch für fie ein Befreier, der fie der hauslichen Enge entführt. Allerdings ein "fremder Mann" in fleinstem Magstabe, ents sprechend ihrer bescheideneren und bei weitem praktischeren Phantafie: ein wohlbestallter Mann mit goldner Schulmeifter: brille und gelichtetem Saupthaar, ein Mann, der fie in der weiten Welt draußen die bübschesten Reisen machen lassen wird, auf denen fie ihren Wiffensburft befriedigen und Geos graphie durch Anschauungsunterricht lernen kann.

Aber eigentlich ist es gar nicht Arnholm, sondern Lyngstrand, der für sie den "fremden Mann" darstellen sollte. Denn Bolette hat erst turz zuvor, in einer oberstächlichen Auswallung von Mitleid, Lyngstrand das Versprechen gegeben, daß er es sein soll, an den sie treulich dis zu seiner Heimeker denken werde. Doch verschlägt das nicht viel, da Lyngstrand selber, obgleich er sich mit diesem Versprechen brüstet, noch vor seiner Abreise nicht minder eifrig mit hilde tändelt. Vermutlich wird er also den gebrochenen Schwur nicht ebenso unerdittlich rächen wollen, wie sich der echte "fremde Mann" nach seiner überzeugung rächen muß.

So feben wir fich zwischen diesen Rebenpersonen, zwischen Arnholm, Lyngstrand, Silde und Bolette, alle möglichen iro: nischen Variationen des Ellida/Themas abspielen, ein kleines Luftspiel, - fast eine Posse. Um überraschendsten fällt dabei die ironische Beleuchtung auf Bolettens Gestalt. Gehört ja doch Bolette in gewissem Sinn zu den Frauen, deren Streben nach Emangipation bisher mit weihevollem Ernft ges schildert worden ist: strebt sie doch wie Nora und Frau Alving aus hemmender Enge nach Erfahrung und Erkenntnis des Lebens. Aber dieser Bunsch nach Freiheit außert fich schließe lich darin, daß sie sich in Fesseln begibt, weil es gar zu schön ist, "sich nicht mehr wegen der Zukunft angstigen zu muffen, nicht immer wegen des dummen Auskommens beforgt zu fein". Den Gelbstwiderspruch, in den fie damit gerat, empfindet fie nicht, benn die Freiheit, die fie erftrebt, ift im Grunde in einer behaglichen Eristenz am besten zu erreichen. — bat sie fich doch das Ziel niedrig genug dazu gesteckt: Noras und Frau Alvings ideales Geistesstreben ift hier zu dem philistrofen

4

Wissensdurst einer "höheren Tochter" geworden, die es nach einem Lehrerinnen:Diplom gelüstet.

Aber weil die in Frage fommenden Naturen viel weniger große, viel gewöhnlichere, — eben Nebenpersonens Naturen — find, fo fann jener Mangel an Selbsterziehung und Selbstbeschränfung, der über Ellida drohende Sefahren bringt, hier mit einem leichten Zug zur Parodie behandelt werden.

Die großen Wellen donnern und brausen und reißen gahnende Abgrunde auf, — die kleinen Wellchen verlaufen sich leise kichernd im Sande.

Aber dieses Spiel und Richern ist gleichwohl der Nachhall eines gewaltigen, langsam verklingenden Ernstes und deshalb imstande, zugleich eine neue Tragsdie vorzubereiten, — wie eine Ouvertüre vorauszugehen dem Auftreten der letzen großen Frauengestalt: Hedda Gabler.

Jene Tone, die im Ellida/Drama als ein begleitendes Nebenher vernehmbar wurden, schwellen im folgenden Drama scheinbar zu dem alles beherrschenden Grundton an, — aber in dem ungeheuren Kontrast des Nichtig/Tandelnden zu dem, als dessen Waste es sich darstellt, liegt der Übergang vom Scherz/ haften und Harmlosen in das Verhängnisvolle und Tragische.

Der durchgängige Zwiespalt zwischen Wollen und Können, zwischen bem, was die Menschen träumen und erstreben, und dem, was sie wirklich leisten und sind, — diese Ironie, die über allen Nebenpersonen des EllidasDramas liegt, verschärftsich bis zum Außersten und wirkt dadurch erschätternd in der Hauptgestalt Hedda Gabler. Hedda stellt die höchste Steigerung des Selbstwiderspruchs dar, den jene noch in naiver Harmlosigkeit nach verschiedenen Seiten verkörpern. Sie ist ein Bild ungemessener Freiheitsansprüche, entsschiedensster Ablehnung jeder Pflicht und Verantwortlichkeit,

b,

!

verbunden mit der Schwäche, die sich vom Nichtigsten untersjochen, vom Kleinlichsten gefangen nehmen läßt. Die Halbsbeit, die zwischen den Gegensäßen von zahm und wild, von frei und gebunden hins und herschwankt, ohne den Mut der Konsequenz noch der Versöhnung, ist in Hedda zu einem irosnischen Paradoron geworden: zu der inneren Nötigung des angeblich Wildgeborenen, sich immer nur als zahm zu geben, weil es der gänzliche Wangel an Eigenkraft und Eigengestalt zu diesem Widerspruche zwingt.

In Sedda Gabler fehrt ein Grundzug wieder, der Ellidas noch unmundiges Wesen charafterisierte: das Form, und Gestaltlose, das Negative ihres ursprünglichen Freiheits; traumes. Aber was in ihr das Resultat einer allzu reichen, fast tranthaft reichen Innerlichfeit war, aus der der muns dige Wille nur langsam beranreifen konnte, — das ift bier ein Mangel an Innerlichkeit, an Entwicklungsfähigkeit, es ift Seelenarmut. Die Diefe, aus der hedda aufsteigt, ist nicht von wild überquellendem Leben, wie von unergründe lichem Meereswogen erfüllt, sondern eine leere Tiefe, wo keinerlei große Krafte schlummern. — ein hobler Abgrund. Daber stellt sie sich uns auch feineswegs als ein Wesen dar. das noch mit sich ringt und vergebens sucht, sein innerstes Selbst nach außen zu vollem Ausbruck zu bringen; im Gegenteil, sie beherrscht sich vollkommen und ist durch und durch vollendete Oberfläche, täuschende Außenseite und stets bereite Maske. Gerade deshalb aber gewinnt hier iener Lon des Oberflächlichen, mit dem bloßen Schein Zufriedenen, der in den früheren Versonen scherzbaft berührte, einen so unbeimlichen Charafter: er gleicht Walzerflängen über einem Abgrund.

Unstatt des Krankhaften in Ellidas Natur, das erst durch einen langwierigen Entwicklungsprozes heilung findet, stehen

wir bei hedda einem gang anderen Seelenguftande gegenüber, einem Schein von Gesundheit und "flarer, falter Rube". Unstatt des lebenzehrenden Fiebers eine leblose Ralte, - die Ralte der Lebensschwäche, der Lodesnähe, deren Daseins: verlangen umso gieriger und umfo ungemeffener ift, als es machtlos bleibt. Es gleicht einem reißenden Wolf, dem auf immer ein Schafsfell angewachsen ift, der seine Raubtierfraft eingebüßt und nur die Raubtierseele behalten hat. Zahmsten und Gewöhnlichsten verurteilt, behütet eine solche Natur fich felbst angstlich vor jedem Wagestud, - spielt nur in ohnmächtigem Arger mit dem eigenen Freiheitsdurfte, der eigenen Wildheit, wie eine furchtsame hand mit Waffen spielt. Es gibt fein Ziel für fie, und fie mußte es auch nicht zu treffen; fo muß fie fich an dem Spielzeug genügen laffen, bas wenigstens über die Langeweile völliger Untätigkeit hinwegs hilft. "Ich stehe nur so da und schieße in die blaue Luft hinein!" lautet ihr Wahlfpruch. Das Sichgehenlassen ift der einzige positive Zug, der ihrem Lebensideale noch bleibt, — die Freis heit zu dem nichtigen Belieben des Augenblicks.

Dieser Geistesart steht selbst der Durchschnittsmensch in all seiner Alltäglichkeit noch als der gehaltvollere, der höhere Mensch gegenüber. Denn er ist noch imstande, teilzunehmen an einer Entwicklung zu freierem Leben und damit an einer Bersöhnung von Freiheitswelt und Bodenkammerwelt, — oder aber sich an dem Rampse zu beteiligen, der zwischen beiden gekämpst wird. Von beiden ausgeschlossen ist nur ein Geisteswesen, das seige die widerstreitenden Gegensäße in sich aufnimmt, ein frazenhastes Seitenstück zu ihrer wahr; haften Überwindung und Vermählung in Ellidas Erlösungs; wort: "Freiwillig und verantwortlich". Einem solchen bleibt nichts andres übrig, als sich vorsichtig hineinzuschleichen in

ben Schutz eines geordneten, ruhigen Bodenkammerlebens, wo es vor allen gefährlichen Stürmen sicher ist und keine Kraftproben abzulegen braucht, — im Stillen aber, unbes merkt und daher ungetadelt, an verbotenen Früchten naschen kann. In gelangweilter Passivität wartet ein derartiger Mensch, bis ihm der Zufall irgend ein Reizmittel zusührt und ihn etwas frische Luft atmen läßt, ohne das Licht der Wahrs heit in sein Leben dringen zu lassen. Denn er scheut das Licht, und sehnt sich dabei doch ins Freie; er sucht beides in einem surchtsamen Kompromiß zu vereinigen:

"Schatten, — und zugleich frische Luft." — "Uh, — es strömt ja ein ganzes Meer von Sonne herein. — Zieh die Borhänge zusammen. Das gibt ein milderes Licht," hören wir eine Frauenstimme sagen. Mit diesen Worten steht Hebta Gabler, — wie entlarvt, — in der Morgensonne vor uns, während draußen das Septemberlaub von den Bäumen fällt.

Morgenbeleuchtung und Herbstbeleuchtung, beides ruht über ihr. Denn in ihrer fast kindischen geistigen und sittlichen Unreise will sie uns ein Beginn dünken, der Ansang zu einer noch nicht angetretenen Entwicklung, — ein Wesen, das noch nicht verlernt hat, alles nach dem Wertmaß eines Spielzeugs abzuschäßen und alles auf seine nichtigen und kleinen Launen zu beziehen. Aber es ist nicht die Unsertigkeit einer Nora, deren Entwicklung noch bevorsteht, — sie ist nicht unreis, sondern schon verdorben, ein verfrühter, welker Herbst, noch ehe Früchte ansetzen, — ein Zurücksehren zu dem engen Gesichtskreise des Kindes und zu dessen spielender Selbstsucht die Entwicklung siel aus, aber nicht weil, wie in Rebekta, eine allzu heiße, allzu sengende Sonnenglut das verdorrt und vers brannt hätte, was langsam dem Herbst entgegenreisen muß,

— sondern weil es Heddas Seele an allem Fruchtbaren wie an allem Furchtbaren gebricht, an aller schaffenden wie an aller zersidrenden Lebenskraft.

Wohl befitt fie einen hang jum Zerstören, doch hat er nichts gemein mit der damonischen Elementargewalt der Rebetfa-Natur, in ber ber Sturm einer großen Leidenschaft Boses wie Gutes, Schlechtes wie Edles unterschiedlos und rückhaltlos beraustreibt. Was sollte aus der Natur einer Hedda wohl anderes zum Vorschein kommen, als gelangweilte, und daher gereigte Bosheit, die von fleinlichen Beweggrunden geleitet wird? Das Früheste, was wir aus ihrem Leben er: fahren, ist in der Tat ein ohnmächtiges Reidgefühl um einer Außerlichkeit willen: es ift der neidische Arger, womit sie ihre Mitschülerin Thea Anfing am haar zu zausen pflegt, weil biese einen schöneren Rraustopf besitzt, als fie felbst. Etwas von biesem Arger geht ihr durch das gange Leben nach; sobald fie an das farte, lichte Loctenhaar denft, erfaßt fie dasselbe wilde Berlangen, das fie schon damals nur mit Mühe beherrschte, Thea das Haar abzusengen. Aber nur bochst selten sett fich ihre Bosheit in handlungen um, benn nur wenn es auf die ungefährlichste Beise geschehen kann, nur wenn fie, einem Wehrlosen gegenüber, nichts zu fürchten hat, gibt fie fich selber nach: "— — so was fommt über mich, eh ich mich's versebe. Und dann kann ich's nicht lassen."

Diese Worte beziehen sich auf eine hinterlistige Kränkung, die sie gleich bei ihrem Auftreten dem alten Fräulein Tesman wegen deren altmodischer Rleidung zusügt. Aber bezeichnend genug vers birgt sie auch hier die boshafte Absicht hinter einer gemessenen Höslichteit, hinter der glatten Waske, die sie niemals ablegt.

In dem Hause ihres Vaters, des alten Generals Gabler, hat sie Gelegenheit gehabt, sich in der Beherrschung der Wienengestalten

ζ

außeren Form ju üben. Die "gute Form" und ber außere Anstand nehmen dort ungefähr dieselbe Stelle ein, wie bei ber Erziehung anderer ber Inbalt altväterischer Sittenstrenge und bindender Pflicht. Mag auch hier wie dort der Inhalt scheinbar ein abnlicher sein, so liegt doch im ersten Falle die Betonung ausschließlich auf ber außeren Form, - und damit ift ber Gefinnung binter diesem formgerechten Außenleben ein freierer Spielraum gegeben, als es fonft möglich ware. Wohl ift es eine Bodenkammerwelt voll ängstlicher Vorurteile und enggezogener Schranken, in der hedda aufwachst, aber es bandelt sich für sie weniger darum, innerlich darin heimisch ju fein, als ju scheinen; die Bodenkammer stellt sozusagen einen Salon dar, ben ja jeder mehr oder weniger mastiert betritt, und bem er fein Benehmen anpaßt: Schein und Wesen fallen auseinander. Neben dem Zwang, fich vor den Augen ber Welt in einer gang bestimmten Weise zu benehmen. bebalt hedda die Freiheit, ju tun und ju laffen, mas fie will; uns behindert von lästigen Pflichten, vertandelt sie ihr Madchens leben mit Toilettenforgen, Ballen, Ausritten und Rurmachern. Dieses Dasein sagt ihr auch vollkommen zu, niemals bringt fie es zu einem Protest dagegen; Sedda ist die einzige Frauens gestalt, beren Erlebnisse feinen Rampf, feine Wandlung gu etwas Neuem enthalten, sondern die bei der einmal gegebenen Lebensform beharrt, weil fie in fich dem Selbstwiderspruch Raum gibt. Sie bangt, wie Bolette, am Gewohnten und hers gebrachten, aber da ihr deren pflichttreue Tüchtigkeit fehlt, nur an feinen behaglichen Außerlichkeiten. Gie befitt, wie hilbe und Lyngstrand, den Sang jum Abenteuerlich, Wilben, aber da ihr deren kecker Lebensmut mangelt, zieht sie sich selbst die engsten Schranken und verbirgt behutsam alle Regungen, die ihren Ruf schädigen konnten; nur den Blick will fie, neus

gierig und lustern, in die Freiheit hinauswandern lassen, nur ihre Gedanken will sie, aufgeklärt wie sie ist, herumspielen lassen um alle verbotenen Genüsse.

Daher hütet sich Hebda als junges Mädchen auch sorgs fältig vor allem, was sie kompromittieren könnte. Obgleich sie sich am liebsten dem Siunengenusse hingegeben hätte, bes gnügt sie sich mit einem kameradschaftlichen Verhältnis zu dem jungen Eilert Lövdorg, der ihr, verlebt und ausschweisend wie er ist, von der Welt des Verdotenen, Verführerischen — und Unsauderen zu erzählen weiß. Zu einer Zeit, wo sich Noras und Frau Alvings Jugend in heißen Kämpfen um die Erkenntnis der Wahrheit erschöpft, sehen wir Ledda jeden Nachmittag mit ihrem Freunde im Ecksofa sizen, — "in Ersmangelung eines Albums mit immer demselben illustrierten Blatt" vor sich, und ganz vertieft in die heimlichen Bekenntnisse Lövdorgs, während "droben beim Fenster" der alte General ahnungslos seine Zeitungen liest.

Eilert Lövborg gehört jenem Mannertypus an, zu dem auch Mrit Brendel zählt, und beren erster Vertreter in Ibsens Dichtungen vielleicht schon Falk in der "Romödie der Liebe" ist. Ihren Anlagen nach zu Bedeutendem berusen, kühn aus der Enge hinausstrebend auf die hohe See des Lebens, sehlt ihnen die seste Hand am Steuer. Deshalb müssen sie haltlos "treiben vor Sturm und Wind. Und nach einer Weile da sinten sie. Liefer und tiefer." Aber sie besitzen den Mut zu sich selbst und stimmen aus ihrer abenteuerlichen Lebenssahrt sorglos den Refrain des Liedes an, das Falk mit den Stus denten singt:

"Und reißt auch mein Nachen zur Liefe mich fort, So war es doch selig zu fahren!"\*)

<sup>\*) &</sup>quot;Romobie ber Liebe".

Begreislicherweise kommt es schließlich so weit, daß die vorsichtige Rameradschaftlichkeit seines Berhaltnisses zu Hedda Lövdorg nicht mehr genügt. Da, — "als drohende Gesahr war, daß Wirklichkeit in das Verhältnis kommen könnte," — zeigt es sich, wie weit Hedda davon entsernt ist, mit ihren Freiheitsgelüssen Ernst zu machen. Sodald sich ihr Lövdorg in dreister Weise nähert, erschrickt sie dermaßen, daß sie ihn mit den Pistolen des Vaters niederschießen will. Aber auch davor schrickt sie zurück, und nachdem Lövdorg von ihr ges gangen ist, gesteht sie es sich sogar ein, daß sie nur ihre Feigs heit abgehalten habe, sich ihm hinzugeben: "— Solche Furcht habe ich vor dem Standal!"

Denn Beddas Reigung, soweit bei ihrer Ratur davon über: baupt die Rede sein kann, gilt Eilert Lovborg; nur ist Ans ziehung und Abstogung unentwirrbar darin verknüpft, und ein Grauen mischt fich in die Lockung, die von ihm ausgeht. Freilich nicht dasselbe Grauen, das Ellida dem fremden **Ranne** gegenüber befällt. — nicht das ahnungsvolle Wider: freben einer Seele, die bestimmt und befähigt ift, über den leeren Reiz des Abenteuerlichen hinauszuwachsen. Dieses gewissermaßen ethische Moment in dem Eindruck des Grauens vollen muß bier vollständig fortfallen. Denn Sedda kennt eine solche weit ausgreifende Entwicklung nicht, fie abnt fie nicht einmal, da ihr jedes Ideal widerstehen muß, das Selbste beschränkung und Berantwortlichkeit in sich begreift: "man komme mir nur nicht mit so was wie Forderungen!" Ihre Furcht davor, fich Lovborg als ihrem "fremden Mann" ans zuschließen, bildet deshalb geradezu eine Parodierung des ges beimnisvollen Ellidas Grauens, wie Sedda überhaupt oft an eine Ellida/Frate gemahnt; — ihr "Grauen" ift die Angst vor der Schädigung ihres gesellschaftlichen Rufes.

Was sie am hochsten, wenn auch nur beimlich, bewundert, ift der Mut gur Maglofigfeit, gum genießenden Sichgebenlaffen, über den Lövborg verfügt; fie empfindet deutlich, daß dies ihrem Ideal vom Leben wohl entsprechen würde, wenn sie nicht zu "entsetlich feige" wäre, um fich ein folches zu gestatten. "Ja, Mut — ja! Wer den doch hatte!" flagt fie, — Mut all das zu verachten und abzustreifen, worin ihr ganzes Wefen fleckt, wie in einem beengenden Schnürleib: das forrette Dag, ber tadellose Anstand, ber äfthetische Schein der gesellschaftlich fanktionierten Form. Sie kann aus diesem engen Gefängnis nicht beraus, sie ist durch ihre Schwäche dazu verurteilt, die jahme hebda mit den wilden Geluften ju bleiben, aber das. worüber in ihren Augen "ein Schimmer fallt von unwillfurs licher Schönheit", das ift die "mutige Tat", die aus dem Rahmen des Korreften und Langweiligen fällt. Deshalb erscheint ihr kovborg, selbst in feiner Verkommenheit und Aus: schweifung, keineswegs bäklich, sondern unwillkürlich idealie fiert: "heiß und frohlich, mit Weinlaub im Saar".

Weil Hebda folchermaßen noch unter kövborg steht, kann sie ihn auch nicht vor dem Versinken retten. Die Jand einer ganz anders gearteten Frau ist es, die sich ihm hilfreich ents gegenstreckt. Es ist Jeddas ehemalige Mitschülerin, die um ihr kockenhaar so beneidete Thea Rysing. Thea ist die Frau des alten kandrichters Elvsted geworden, dessen Jauswesen sie führte und dessen Kinder sie erzog. Er hat sie geheiratet, weil "es nicht viel kostet, mich zu halten", sagt sie, — "ich din billig". Lieb gewonnen haben sie einander aber nicht, denn "er hat gewiß eigentlich niemand anders gern als sich selbst. — Wir haben," so bekennt sie, "keinen Gedanken siberein."

Weder begabt noch sonst hervorragend, hat sie ein schweres,

freudloses Leben in stummer Pflichterfüllung gelebt; der höchste Wunsch aber, der auf dem Grunde ihrer Seele liegt, ist trogs dem kein Verlangen nach Genuß und Befreiung, sondern nur die Sehnsucht nach einer wirklichen Aufgabe, einem wirklichen Heim. "D, wenn ich nur ein Heim hätte! Aber ich habe keines. Dabe nie eines gehabt." Was ihr am schwersten fällt, das ist die ScheinsEristenz ihrer Ehe; sie will in Wahrheit aufgehen in einer Arbeit, einer Liebe; sie will einem Wenschen, einem Wirkungskreise in Wahrheit notwendig sein.

Unter allen Personen, die um Ellida oder um Hedda gruppiert sind, ist Thea eine der schlichtesten, der am wenigsten wilds gearteten oder freigeborenen Naturen. Aber ihr Berlangen nach dem Echten, der Trieb, ihr ganzes Innenleben in volle Wirks lichkeit umzusetzen, — hebt sie eigentümlich groß ab von all den Renschen der zügellosen Genußsucht und des Scheinwesens.

Als kövborg zur Erziehung ihrer Stieffinder in das Haus des kandrichters Elvsted kommt, gewinnt ihm die selbstlose Tüchtigkeit Theas die höchste Ehrfurcht und Bewunderung ab. In ihrem Bedürfnis, anderen etwas zu sein und zu geben, gleichviel was es ihr einbringt, bildet sie zu seiner selbstsüchtigen Maßlosigkeit einen zu starken Gegensaß, um nicht tiesen Eindruck auf ihn zu machen. Bei ihrem Anblick erfaßt ihn Beschämung, lernt er freiwillig Mäßigung und Pflichttreue.

"Er ließ seine alten Gewohnheiten," sagt sie. "Nicht, weil ich ihn darum bat. Denn das getraute ich mich niemals. Aber er merkte wohl, daß mir dergleichen zuwider war. Und so ließ er's sein."

Niemals redet er mit ihr über das, was eine Hedda aussschließlich interesserte, denn "in derlei Dingen ist sie dumm". Aber während er sich bemüht, ihren Geist zu wecken und zu bilden, tauchen seine eigenen alten Ideale in ihm auf. Was

sein wüstes Leben in ihm befleckt und entstellt bat, sieht er, sich in ursprünglicher Reinheit in Theas empfänglicher Seele widerspiegeln. So gelingt es ibm, gewissermaßen mit ihr vers eint, ein großes geschichtsphilosophisches Werk zu vollenden, das ihn mit Stolz und freudigem Glauben an fich felbst erfüllt: das Rind einer echten Geistesehe. Auf diese Arbeit wagt er cin neues, befferes Leben zu bauen, benn "Theas reine Seele war in dem Buche". Und als er mit diesem Werk in die Stadt juruckfehrt, wo Dedda lebt, um fich von neuem feinen Plat in der Welt zu erobern, da folgt ihm Thea. Sie zers reift die Bande, die fie fesseln, fie trott bem Urteile ber Welt, denn sie weiß, er bedarf ihrer, — und so schüchtern, so bescheiden sie auch ist, in ihrer Liebe besitzt sie Mut: "Ungeheuern - wenn es dem Kameraden gilt," fagt Lovborg von ihr, und staunend fragt hedda: "Aber liebe gute Thea, — daß Du Dich das getraut haft! Doch was glaubst du denn, daß die Leute von Dir sagen werden?" Aber Frau Elvsted erwidert darauf getroft: "Mogen fie in Gottes Namen fagen, was fie wollen! Denn ich habe nichts anderes getan, als was ich tun mußte."

Es ist interessant, in diesem Drama, mit seiner scharfen Berurteilung entarteten Freiheitsstrebens, plöglich einer solchen Noras-Erinnerung gegenüberzustehen, einer Rechtsertigung echten, rückhaltlosen Freiheitstriebes, der allem mutig die Stirne bietet. Um so interessanter und bedeutsamer, als, rein äußerlich miteinander verglichen, die Lage, worin sich Thea besindet, eine gewisse Ahnlichteit mit dem Ellidas-Konstitt und dessen ganz entgegengesetzter Lösung zeigt. Thea läßt sich weder durch die Rücksicht auf ihren Wann noch auf ihre Stiefstinder zurückhalten, aber was ihr dabei als höchster Jukunststraum vorschwebt, ist fein unbestimmtes Freiheitssehnen, wie das Ellidas, sondern eine erkannte und teure Pflicht, eine

von ganzem Herzen übernommene Verantwortung für einen anderen, der ihrer bedarf. Ihre Fähigkeit, Fesseln zu brechen und sich in freiem Troß gegen das Bestehende auszulehnen, hat sich aus eben demselben Zuge zum Schten und Pflichts getreuen entwickelt, der sie ehemals veranlaßt hat, selbstlos und willig dem ihr anvertrauten Wirkungskreise zu leben. Im Segensaß dazu bleibt Hedda, troß ihrer vorurteilskreien Aufsklärung und ihres Freiheitsverlangens, von allem Bestehenden und Herksmulichen abhängig. So istes denn eine ursprünglich schüchterne Bodenkammer: Natur, die hier Freiheit und Wahrsheit entschlossen vertritt, während sich die Vertreterin der Willskur und der Freiheitsgelüste surchtsam hinter den Schranken des Bodenkammertums versteckt.

Es ist bezeichnend, daß sich der Mann, den Sedda um diese Zeit heiratet, ehemals für Thea interessierte, — diese beiden geboren jusammen, als die zwei Bodenkammermenschen, in benen fich schließlich Gehaltvolleres entwickelt, als es Hedda jemals beseffen hat. Einen "Fachmenschen" nennt hebba ihren Mann, d. b. jemand, beffen Berftandnis nur bis gu dem reicht, was er fein säuberlich in bereit gehaltenen Kächern unterbringen kann. Erzogen worden ist er, wie Hjalmar Efdal, von zwei ihn zärtlich bewundernden und verwöhnens ben "Fraulein-Lanten", aber er ist nicht, wie jener, eitel und selbstgefällig geworden, sondern ift "eine treuberzige Seele". Die schlichte Einfalt und selbstlose Güte dieser Frauen hat sich auch auf ihn übertragen, und ihr Bedürfnis, siets "Jemand zu haben, für den fie leben tonnen", hat auch in ihm den Sinn für treue Arbeitsamkeit und anspruchslosen Pflichteifer geweckt, lauter Züge, die hjalmars Scheinwesen entgegengesett find. Ohne selbständige Ideen, rezeptiv und reproduftiv angelegt, ist er immer mit Kachblättern und weits

läufigen Sammlungen aus allerlei Archiven bepackt und bes schäftigt, — "das wird eine wahre Lust, es aufzuschneiden!" Und unwillkürlich stellen wir uns schon bei seinem ersten Ersscheinen vor, daß es wohl die beglückendste Lebensaufgabe für ihn sein könne, das bedeutende Werk eines anderen durch selbstlose Arbeit zu fördern oder wiederherzuskellen; und als es am Schluß in der Tat so kommt, da glauben wir es ihm, wenn er herzlich versichert, er werde "sein Leben daran segen". —

Aber nicht darauf, daß sie begabter ist als er, beruht Heddas eigentliche Überlegenheit über Tesman, — nicht auf seiner Geisteseinfalt, sondern auf dieser Schlichtheit und herzens, einfalt, darauf, daß er so viel unverdorbener ist als fie. Er hat fich mit ihr verbunden, weil er fie wirklich liebte und bes wunderte, - und fie ist ihm gefolgt, nachdem fie fich "müde getanzt bat". — weil er es allein ernst und gut mit ihr meinte: "Es war wahrhaftig mehr, als wozu meine andern Cours macher bereit waren," gesteht fie ein, denn die anderen scheuten sich, das gefallsüchtige und verwöhnte Mädchen, das nur ju tangen und ju reiten verstand, heimzuführen. Nicht, wie der alte Landrichter seine Thea, der Billigkeit wegen, sondern obgleich sie ein teurer und kostbarer Luxus ist, bat Tesman Hedda geheiratet, und seine ganze Freude ift es, ihr zu bleten, was in seinen Rraften fieht. Gang gegen seine Natur ffürst er fich auf die unfichere Möglichkeit einer Anstellung bin in Schulden und mochte vor allem nur fie glücklich und heiter sehen. Es ist wie ein Bild dieser einfältigen und treuen Liebe zu ihr, wenn er fie im zweiten Afte felber bedient mit den Worten: "Beil es mir so ungeheuren Spaß macht. Dir aufzuwarten, Debba."

Sie ihrerseits hat ihn von vornherein betrogen. Um ihn zu

einem heiratsantrag zu bestimmen, bat sie mit richtigem Aus stinkt von einem gemeinsamen traulichen Seim mit ihm ges schwarmt, wonach fie fich febne. Er schafft ihr mit mancherlei Opfern dieses Beim, aber fie bat im Stillen etwas gang anderes darunter verstanden: ein offenes Saus, Gefells schaften, Hulbigungen, Diener in Livree und ein Reitpferd. Rur das konnte in ihren Augen allenfalls die Langeweile aufwiegen, die darin liegt, "- immer und ewig zusammen au fein - mit einem und bemfelben." Gie erfebnt fein tieferes Verständnis, teine bobere Geistesart dieses "Einen", ber ihr Gatte ift, und nichts erscheint ihr so überflussig wie Theas Berlangen nach Gemeinsamkeit in ber Arbeit, nach einer gemeinsamen Lebensaufgabe. Wahrend das Geiftes, find, das Lövborg und Thea einander verdanken, der tieffte Ausdruck für den Ernst und die innere Notwendiakeit ihres Lebensbundes ift, empfindet hedda ihre bevorstehende Mutters schaft mit Recht als den Inbegriff des kacherlichen und Zus fälligen, als eine Parodie ihres Wesens und Wollens am eigenen Leibe. Denn wie die Lebenszeugung als das Renns zeichen der mahren Vermählung zweier Gegenfate, ihrer inneren Einheit gilt, so ift Unfruchtbarkeit das Merkmal des Selbstwiderspruchs, der Unvereinbares in sich birgt. Für Hebda liegt daher das Entsetliche und schlechthin Unerträgs liche in der Korderung, zu schaffen, — Leben zu schaffen, woran fich von felbst ein Rreis idealer Pflichten schließt. Aus diesem zu ewiger Unproduktivität entleerten Dasein führt kein Weg zurück in die Külle der Wirklichkeit und des fruchts bringenden Lebens, und da die absolute Lebensleere an sich einen Widerspruch enthält, so fagt Hedda ganz folgerichtig von fich: "Manchmal scheint mir, ich habe bloß Unlage zu einem einzigen Ding in der Welt: - - Mich zu Tode zu langweilen."

Aber ebenso notwendig schlägt diese ungeheure Leere uns vermittelt in die materiellste Genufsucht über, die Phantafie. außerstande, sich auch nur um ein geringes zu erheben, friecht schwingenlos auf dem Boden des Alltäglichen dahin und hascht nach jedem Reizmittel des Augenblicks. Die "Feinschmeckerei" des "Spharitentums", das in Ulrif Brendel und Eilert Löve borg noch einen geistigen Rebenfinn befitt, bat in Seddas Seele die lette Spur von Geistigkeit verloren und bangt aus, schließlich am materiellen Behagen. Sehr charafteristisch ist dafür die kleine Szene, worin fie erfährt, daß ihr Tesmans pekuniare Verhaltniffe weder einen galonierten Diener noch ein Reitpferd gestatten werden. Sofort droht fie mit ihren Vistolen: "Run, — Eines hab ich jedenfalls, um mich inzwischen aufzuheitern." Diese Drohung wirft nicht nur findisch, sondern auch symbolisch; wir fühlen hier heraus, wie unheimlich nah eine Hedda dem Tode steht, wie unheimlich gering der Lebensstoff nur noch ist, wovon sie zehrt, ein paar Nichtigkeiten, die ein Wind des Zufalls auseinanderblaft, und der Sinn dieses Lebens erlischt.

Während wir Hedda vor uns sehen, tändelnd oder gähnend, ist dies der Ernst in ihrer Seele, der Ausgangspunkt für das tragische Ende. Es ist der Abscheu und Schrecken vor dem werdenden Leben in ihr, und das hineinstarren in eine dunkle Leere, aus der ihr die reine Negation entgegenschaut. Bon diesen stummen Gedanken, die sie beständig hart am Rande der Verzweislung hinschreiten lassen, wird kaum einer vor uns laut, nur hier und da ein Handeballen, ein zorniger Ausblick, der die gelassene Kälte ihres Benehmens unterbricht. Doch die Stimmung dieses düsteren Ernstes umgibt sie trosdem siberall, wie der Herbst, der das Haus umgibt und seine gelben Blätter an den Fenstern niederrieseln läst. Ihre ers

zwungene Heiterkeit erscheint darin künstlich und welk, wie die zahlreichen Blumenspenden, die auf den Tischen umbers liegen, — "mir scheint, hier riecht's nach Lavendel und getrocks neten Rosen in allen Zimmern. — — Etwas Verblichenes ist dabei. Es erinnert an Ballblumen — den Tag danach."

In ihrem Suchen nach immer neuer Aufbeiterung und Berftreuung findet fie endlich einen Freund, der ebenso unters baltend zu werden verspricht, wie einst Lövborg, "unterhaltend auf allerhand lustigen Gebieten". Es ist der Sausfreund Gerichtsrat Brack. Der Unterschied zwischen ihm und Lovborg besteht in diesem Falle nur darin, daß er weniger genügsam sein wird als jener, und die Pistolen tropdem jest nur zu scherzbaften Schiegubungen verwandt werden. Sedda ftellt nur eine Bedingung: ben Schein zu mahren, nicht von ihr zu verlangen, daß sie sich kompromittiere. Aber auch er stellt eine Bedingung: ihm als Dritten im Bunde die Treue zu wahren, nicht von ihm zu verlangen, daß er mit anderen teile. Dafür wird er sie von der gähnenden Langeweile einer Lebenbreise zu Zweien befreien, da sie es nicht wagt, von Zeit zu Zeit aus bem Coupé zu steigen, um sich auf eigene Sand ein wenig Bewegung zu machen, - "denn es ist immer jemand da, der einem auf die Beine fieht". Go aber fleigt, ungesehen, "ber dritte Mann ein zu dem Paar da drinnen. — Und dann fährt der Zug weiter." Etwas von der Freiheit, die sie als junges Madchen beimlich herbeimunschte, schafft sich hedda also gerade dadurch, daß fie fich in Gefangenschaft, in die ihr bochst lästige Gefangenschaft der Ebe begibt, denn sie besitt nicht den Mut, in Wahrheit frei zu sein, offen und ruchaltlos; sie wird es nur durch einen Betrug, der fie schütt. Dem gegenüber erscheint sogar Bolettens Ches schließung, jener sonderbare Rompromis zwischen Unabhangige

(

teit und Fessel, als ein verhaltnismäßig ideales Freiheitstreben und als innere Wahrhaftigkeit. So vollständig haben sich die Ideale der Wahrheit und Freiheit in ihr Gegenteil vers kehrt: in die erstrebte Unfreiheit, zum Zwecke der Unwahrheit.

!

Das Bündnis, das der Gerichtsrat mit hedda eingeht, gerat jedoch in Gefahr fich zu losen, gleich nachdem es geschlossen worden ift. hedda sieht Eilert Lovborg wieder, und ihr Interesse an dem alten Jugendgefährten erwacht von neuem. Ift doch die ftartste Triebfeder, der Neid, tatig, es anzufachen. Hedda kann es nicht verwinden, daß es Thea gelungen ift, Lovborg fo fart zu beeinfluffen, und fie bietet alles auf, um wieder Gewalt über ihn zu gewinnen. Es ges lingt ihr, indem sie ihn, der nur durch Theas Hilfe einem mäßigen, geordneten Leben wiedergegeben worden ift, jum Trinten verleitet. Sie sucht, in ihm das Gefühl zu weden, daß es lächerlich und eines Mannes unwürdig sei, fich vor der Versuchung zu fürchten und ihr ängstlich aus dem Wege zu geben. In der Borficht, die ihm Thea anempfohlen hat, fieht Sedda nur fleinliche Engherzigkeit, denn fie kann fich Freis heit und Mannhaftigkeit nur in dem Bilde eines willkurlichen Sichgehenlaffens, — ihres Ideals, vorstellen. Aber es ift bezeichnend, daß fie fich, um an Lovborgs "Manneswürde" ju appellieren, unwillfürlich an seine Feigheit wendet, an die Furcht vor einem bohnischen oder mitleidigen Lächeln der Menschen, die da glauben konnten, er "getraue sich nicht", es den anderen gleichzutun. So liegt in ihrer handlungsweise jener charakteristische Widerspruch, von dem sie sich niemals losmachen fann, weil er ihr ganges Wesen erfüllt; fie mahnt, Lovborg dem magellosesten Kreiheitsideal juruckugeben, und - beredet ihn im Grunde zu der Abhängigkeit von Menschen: meinung, zu der Korm, die einmal gilt.

Durch Sedda dazu veranlaßt, feiert Lövborg, der haltlos swischen beider Frauen Einfluß hin, und berschwantt, bei dem Gerichtsrat Brack ein Gelage mit und verliert auf dem Bege von ihm zu einer fladtbekannten Schonen bas uns ersetliche Manustript seines Werkes, an dem alle seine hoffnungen bangen. Tesman findet auf der Strafe das Manustript, bringt es nach Hause und übergibt es für kurze Zeit seiner Frau. Dedda aber kann dem Verlangen nicht widerstehen, mit dem Werte das ju tun, was fie so gern mit Theas Lockenbaar getan batte: es zu verbrennen. Hat fie selbst auch nichts davon, ist es ihr nicht einmal das erwünschte Mittel zu irgend einem 3weck, so liegt doch eine Befriedigung darin, zu zerstören, wo man nicht schaffen kann, damit auch andere dieselbe De und hoffnungslofigkeit empfinden, die Tag und Nacht vor ihr felber steht. Sie fann ben Anblick dieses Kindes aus einer wahren Geistesehe nicht ertragen, fie, die mit Grauen und Widerwillen in fich selbst das werbende Leben fühlt. Go vernichtet sie das Werf mit der Wollust einer Rindesmorderin:

"Jetzt verbrenn' ich Dein Kind, Thea! — Du mit dem Kraushaar! Dein und Eilert kövborgs Kind. Jetzt vers brenne — jetzt verbrenn' ich das Kind."

Tesman gegenüber entschuldigt sie ihr Verbrechen mit ihrer allzugroßen Liebe zu ihm, mit ihrer Furcht, ihn durch Lövborgs Geistestaten in den Schatten gestellt, überstrahlt zu sehen, — und unterdrückt über seine beglückte Leichtgläubigkeit ein Lächeln. In der Tat macht ihre Erklärung des Geschehenen Tesman überglücklich, denn so erschrocken, so bestürzt er auch über ihre Handlungsweise ist, so gern er sie verhütet hätte, — daß sie ihn wirklich liebt, ist ein für ihn zu freudiges Gesständnis, als daß er ihr lange zu zürnen vermöchte. Hedda

weckt hier den lügnerischen Schein einer Tat, wie sie Nora wirklich begangen bat; fie will ftrafbar geworden fein aus Liebe, - und Tesman seinerseits handelt so darauf, wie es Nora von ihrem Gatten gehofft und erwartet hatte; nur die Liebe hort er aus dem Geständnisse heraus, und wir zweifeln keinen Augenblick, daß er vortommenden Falls die Schuld feiner Frau auf fich nehmen, fie mit feinem Namen und feiner Ebre becken wird. Rimmt er boch auch spater ihre Gubne auf fich. Diese Nora: Gefinnung, die hier in einzelnen Zügen auf den Alltagsmenschen Tesman übertragen ift, erinnert uns daran, um wieviel näher das wahre menschliche Ideal der Alltagsnatur stehen kann, als einem entstellten, verbildeten Ausnahmewesen wie Hedda. So wundert es uns auch nicht, in ihr wiederum Züge vorzufinden, die dem schwachen Menschen Helmer entlehnt erscheinen, und abnlichen Ausdrücken zu bes gegnen, wie er fie im Munde führt: "Ich will nichts seh'n von Krankheit und Tod. Laß mich verschont bleiben von allem, was widerwartig ift"; - sowie seinem Gemisch von Furchtsamkeit und oberflächlichem Saften an der gefälligen Form, seiner Abhängigkeit von Menschenmeinung und außes rem Anstand.

Dies instinktive Zurückbeben vor jedem Konstift mit dem Urteil der Welt entfremdet Hedda sehr bald wieder ihrem Jugendgefährten Lövdorg. Nachdem er sich kompromittiert und die neu errungene Achtung wieder verscherzt hat, läßt sich Hedda von dem eisersüchtigen Gerichtsrat leicht überzzeugen, daß sie Lövdorg fortan meiden müsse. "Jedes ansständige Haus wird von nun an für Eilert Lövdorg wieder verschlossen sein," — folglich vor allem auch ihr Haus. Sie ist keine Thea, die mit ihm die Schande teilen will, helsend und trössend, — und die, als es Lövdorg nicht zuläßt, in

den Auf ausbricht: "Bozu ist mein Leben dann noch nütze!" Hedda sucht sich vielmehr seiner zu entledigen. Als er verszweiselnd die Absicht äußert, seinem verwüsteten Leben ein Ende zu machen, mag er ihren geheimen Wünschen entgegenstommen. Obschon sie sein Wert erst nach dieser Szene mit ihm verbrennt, läßt sie ihn doch in dem Glauben, daß es versloren sei. Sie spricht das Wort nicht aus, das alle seine Hosfnungen neu beleben würde; hat ihn Thea zu einem neuen Leben inspiriert, so soll ihm Heddas Hilse nicht sehlen bei der Todestat. Denn freiwilliger Tod, — das muß ihr, der Feigen, vorschweben als das Bild vollendeten Heldentums, als ein Bild der "Schönheit". Daher gibt sie Lövborg zum Andenken eine ihrer Pistolen, mit der Bitte, darauf zu achten, daß sein Selbstmord "in Schönheit" geschehe.

Lövborg nimmt die Waffe dankbar aus ihrer Hand ents gegen, aber sein Ende ist ein anderes, als es Hedda gewänscht hat. Er erschießt sich nicht selbst, und der Gang zu ihr war nicht sein letzer. Man findet ihn tot in dem Boudoir jener bes rüchtigten Sängerin, die er nachts aufgesucht, und bei der er vielleicht das Manustript vermutet hat. Die Pistole steckt, durch Jufall entsaden oder durch fremde Hand abgedrückt, in seiner Brusttasche. Mit aufgerissenem Unterleib liegt er da, anstatt mit dem Heddas Heldenbild entsprechenderen Schuß durch die Brust oder durch die Schläse. Sogar einen Dieb vermutet man in ihm, da die Wasse nicht ihm gehört. "D, das Lächerliche und das Niedrige, es legt sich wie ein Fluch siber alles, woran ich nur rühre!" rust Hedda aus, als sie es erfährt.

Aber auch ihr eigenes Schickfal wird von diesem Todesfalle mit betroffen. Der Gerichtstat weiß, welche Rolle sie babei gespielt hat; in seine Hand, in die Hand eines gewissens losen Mannes, ist sie bamit gegeben. Rur er kann es vers

hindern, daß man sie nicht zur Berantwortung zieht, daß sie nicht neben jener Dame, Seite an Seite mit ihr, vernommen wird. "Glauben Sie, daß es entdeckt werden kann?" fragt sie den Rat und empfängt die Antwort: "Nein, Hebd a Gabler, — nicht, so lang' ich schweige."

Man hort bereits an dem Madchennamen, den er ihr zu geben wagt, als sei sie frei, den Preis heraus, den er für sein Schweigen fordern wird. Denn er weiß, daß ihr der drohende Standal noch unerträglicher ist, der "Standal, wovor Sie einen so tödlichen Schrecken haben". Und darin täuscht er sich nicht, dem Standal will sie um jeden Preis entgehen. Aber ebenso sest ist sie entschlossen, nicht von ihm abhängig zu werden: "Unfrei. Unstei also! — Nein, — den Gedanken ertrag' ich nicht! Niemals."

Es ist das schönste Wort, das Hedda überhaupt spricht. Bedeutet auch ihre ganze Freiheit etwas völlig Wertloses, ist sie auch auf das willkürliche und gelangweilte Sichgehens lassen beschränft, das weder die Kraft zu wahrer Ungebundens beit im Genuß noch zu freiwilliger Gebundenheit in Pflichten sindet, — so folgt aus jenen Worten doch, daß die Freiheit für sie das Höchste ist, höher selbst als das Leben. Hat sie es auch nicht verstanden, die Freiheit besser zu leben, als in der Befolgung ihrer Augenblickslaunen, — fremden Launen leben wird sie nie. Anderseits weiß sie sich jedoch außersstande, der drohenden Abhängigkeit dadurch zu begegnen, daß sie sich furchtlos zu wahrhafter Unabhängigkeit der Seele erhebt, — sie weiß sich auf immer gefesselt durch ihre Schwächen. Es bleibt also nur Eines übrig: sich dem Leben selbst zu entziehen.

Und es wirkt erschütternd, daß der Blick, den Hedda noch einmal, abschiednehmend, auf ihr heim und ihren Satten Iden Frauengestatten

juruchwirft, es ihr ebenfalls in greller Deutlichkeit vor Augen ftellt, daß das Leben selbst sie gewissermaßen schon aus; gestoßen habe.

Mit Thea an feiner Seite fit Tesman am Tifch; im Scheine der Lampe liegen vor ihnen alle hinterlassenen Papiere Eilert Lovborgs, alle Rotizen und Zettel, die fie zusammen: gesucht haben, um daraus sein vernichtetes Werk so genau wiederherzustellen, wie es Theas Gedachtnis und Mithilfe nur irgend gestatten. Denn dieser Arbeit will fich Tesman von nun an widmen, und er wird es mit der ganzen treuen Gewiffenbaftigkeit seiner Ratur tun. Beffer bagu geeignet, anderen nachzuschaffen, als selbständig zu schaffen, kommt in biesem Kalle noch das ehrliche Mitgefühl seines guten herzens dazu, um ihn zum hochsten Konnen anzuspornen: "Es wird gebn! Es muß gebn! - - - Meine eigenen Sammlungen mögen derweil liegen bleiben. — Das ist etwas, was ich Eilerts Andenken schuldig bin." Schuldig um heddas willen; daher fagt er ju ihr: "Sedda — Du verstehst mich?" Aber was er da für fie tut, indem er ihr Unrecht zu fühnen unternimme, läßt fie volltommen gleichgültig. Es fann ihm ja auch nur eine Thea, keine Hedda dabei belken: mit Thea wird er eikrig arbeitend die Abende verbringen, sie wird es sein, die ihn, in ihrer Liebe für den Verstorbenen, immer von neuem dazu begeistert.

"Ach Gott, wenn ich Deinen Mann nur auch inspirieren könnte", bemerkt sie zur Freundin, und Tesman erwidert bes reits: "— — mir scheint wirklich, ich sange schon an, so etwas zu verspüren."

"Gibt es nichts," fragt Hedda, "wobei ihr zwei mich hier brauchen könnt?"

"Nein, ganz und gar nichts", versichert Tesman. Ihr bleibt zur Unterhaltung ja der Gerichtsrat Brack. Es ist wie ein

!

Richterspruch, der da unbewust über sie gesprochen wird: daß sich Tesman in seiner besten Arbeit, seiner besten Liebe zu ihr, von ihr fort zu der Anderen wenden muß. So fällt hier alle Tat und Tüchtigkeit, aller echte Inhalt und Gehalt des Lebens den beiden Durchschnittsmenschen zu. Gleichviel ob Hedda noch bleibt, oder geht, — sie ist gänzlich überstüssig, ist abgetan: lückenlos wird sich das Leben hinter ihr schließen.

Da geht sie langsam in das dunkle Nebenzimmer hinsber, wo ihr Pianino sieht, und darauf der Pistolenkasten. Durch den Spalt der Vorhänge schaut das freundliche, frieds liche Bild des beleuchteten Arbeitskisches zu ihr herüber wie zu einer Ausgestoßenen, die allein im Dunkeln steht. Das Bild enthält nur ein kleines, anspruchsloses John, ein BodenkammersJohn vielleicht, aber doch ein Bild hoffnungsfreudiger, lebensvoller Wirklichkeit, von der Kraft und Liebe ausgehen werden. Nur sie allein muß dassehen und davor erröten, nur für sie allein gibt es keine Wirklichkeit mehr, die zum Ausgangspunkt für neues Leben werden könnte.

Die beiden Arbeitenden am Tische hören plöglich eine wilde Tanzmelodie aus dem Nebenzimmer herüberklingen, — einem Mißtone gleich, der ihren gesammelten, beseelten Ernst unters bricht. Eine kurze Störung nur, dann ist es aus. Niemand hat den Gedanken, daß in diesen heiterfrivolen Klängen alles zusammengefaßt ist, worin sich Heddas nichtiges Dasein äußerte, — vorübergautelnder Schein, der keine Spur hinters läßt. Mit unheimlichem Hohn mahnen diese Tone an weit, weit zurückliegende Bilder: Nora steigt vor uns auf, wie sie, den Todesentschluß im Perzen, ihre Tarantella tanzen muß. Aber für sie ist das Todesdunkel von dem überirdischen Glanz des "Wunderbaren" erfüllt, von weihevollen Klängen, die die wilde Musst übertönen. Das "Wunderbare" in dem

Lebenstraume Noras erscheint in Debbas Leben und Sterben ebenso parodiert, wie das "Grauenvolle" in dem Sehnen und Traumen Ellidas, die Selbstbefreiung zum Idealen, die die erfen Frauengestalten verkörperten, ebenso wie die Selbstents äußerung für das Ideale, deren Träger die letzen Frauens gefalten find. Denn ein Aft der Selbstentaußerung in einem bufferen und ironischen Sinn ist es, durch den Sedda ihr Leben beschießt: fie Kirbt nicht einem anderen wie Rebeffa, fie lebt nicht einem anderen wie Ellida, — fie ftirbt fich felber, wie fie fich selber lebte. Dadurch aber, daß fie flirbt, erweift fie fich als jenen freigeborenen, wildgearteten Naturen dennoch jugehörig, denn erst in der Notwendigkeit ihres Todes ente bullt fich die ganze Tragif des unheimlichen Selbstwiders spruches Sedda Gablers: die Tragit, daß fich Sedda die Wahr: beit ihrer inneren Areiheit nur zu beweisen vermag, indem sie fich felbft negiert, indem fie das Leben der jahmen, unwahren, in ihrer eigenen Schwäche gefangenen Sebba austoscht, die ats Lebende nicht das Wort ertrug, das der Gerichtsrat Brack Aber die Tote spricht: "so was tut man doch nicht!"

Anf dem Sofa, im Dunkel liegt Hedda, die Piffole an ihre Schläfe gedrückt. Ihr ganzes Leben hindurch hat sie mit dieser Wasse gespielt,— der Schuß ins Blane, das war das Symbol eines Freiheitstriedes ohne inneve Wahrheit, ohne Kraft, ohne Ziel und deshalb ohne Wert. Er erreicht den einzigen ihm möglichen Wert, gewinnt die einzige ihm mögsliche Wahrheit mit der Kraft, sich selbst für immer ein Ziel zu sehen:

ein Schuß - ein Richts.



## BUNGLUS WELLS

## Inhalt

|                            |      |     | Sett |
|----------------------------|------|-----|------|
| Ein Marchen jur Einleitung | • •  | • • | 3    |
| Nora ("Ein Puppenheim")    |      | ••  | 17   |
| Frau Alving ("Gespenster") | ••   | ••  | 41   |
| Hedwig ("Die Wildente")    | ••   |     | 59   |
| Rebetta ("Rosmersholm")    | ••   | ••  | 84   |
| Ellida ("Die Frau vom Mee  | re") | ••  | 11   |
| Hedda ("Hedda Gabler")     | ••   |     | 147  |



Druck ber Offizin W. Drugulin in Leipzig

• • .

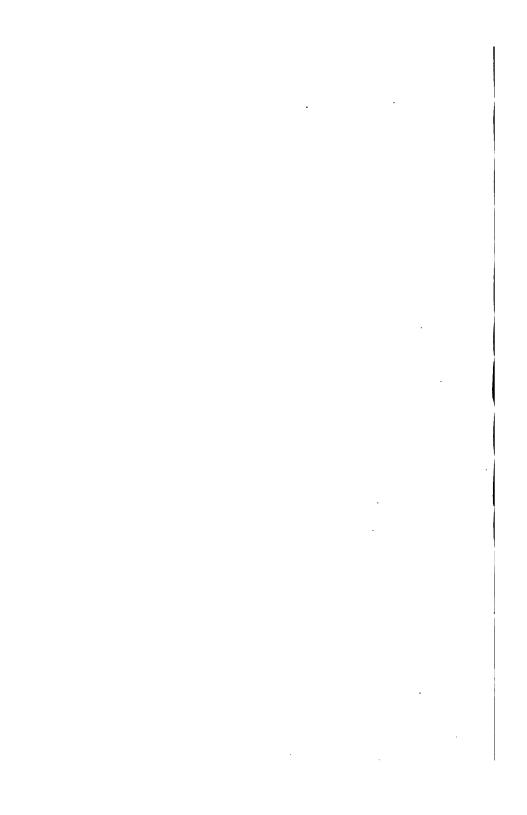

7. . . : . . • *:* . .

• • •

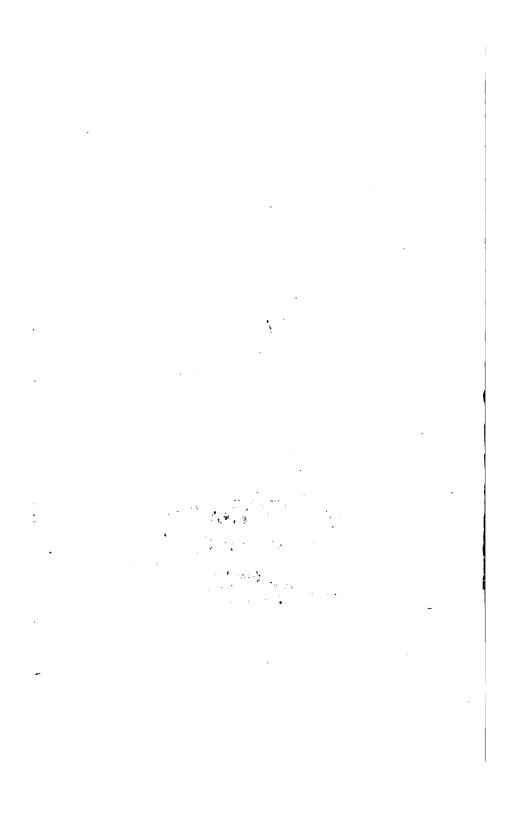



This book should be returned to the Library on or before the last date stamped below.

A fine is incurred by retaining it beyond the specified time.

Please return promptly.

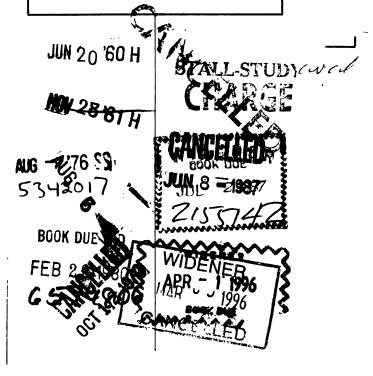

